

### VINDICIÆ

LVCVLENTÆ

## IVRIS AC PRIVILEGII

IN

INDIAS ATQUE AFRICAM NAVIGANDI, IBI-QVE COMMERCIA COLENDI, BELGII AVSTRIACI INCOLIS NOVISSIME CONCESSI, SIVE

CONFVTATIO ARGVMENTORVM,

BATAVORVM RESPVBLICA EJVSQVE SOCIETATES INDICÆ PRO TVENDA FACVLTATE QVADAM PRIVATIVA ET EXCLVSIVA, EX VARIIS PACIS ET PVBLICARVM CONVENTIONVM TABVLIS DOCVMENTISQVE ADHVC ARCESSIVERVNT.

Uusführliche

# Behauptung

Denen Inntvohnern derer Desterreichischen Nieder, lande zustehenden Gerechtsames und Privilegii, nach Indien, auch Africa zu ichisfen, und daseibst streiben.

Oder:

## Bründliche Widerlegung

Derersenigen Schein=Gründe, so bikanhero an Seiten der Republic Holland und der daselbst befindlichen Indianischen Societäten, solchen zuwider, aus verschiedenen Friedens = Schlüssen, Berträgen und Urkunden hervorgebracht worden.

Leipzig,

Bu finden ben Friedrich Lanckischens Erben, 1724.

quaedam privativa et exclusiva, ex variis pacis et publicarum conventionum tabulis commercia Indiarum Orientalium,adversu. incolas Bolgii Hispanisi (hodie)Austriaci. argumentorum,quae Batavorum Respublica ejusque Soc.Indicae pro tuenda facultate VINDICIAE luculentae juris ac privilegii in Indias atque Africam navigandi,ibique documentisque adhuc arcessiverunt.Ausführliche Behauptung des denen Innwahnern jure,quod competit Societati Privilegiatae Foederati Belgii ad navigationem et commercia colendi,Belgii Aurtriaci incolis novissime concessi,sive confutatio Leipzig, Fr. Lanckischens Erben, 1724; (II)-132 pp. -- Bound up with OISSERTATIO de derer Desterreichischen Niederlande zustehenden Gerechtsame. und Privilegii, nach Indien,auch Africa zu schiffen und daselbst freye Handlung zu treiben. Ed.2a.Amst.,R.& G.Wetstoen,1724;(II)-24 pp.--Tog.2 in 1 vol.;in-4;without

vindication of the Company of Ostende, written by P.Mac Neny: "Refutation des Argumens"(cf.Knuttel no.16593).Latin and German text in parallel -I:This is most probably a Latin and German translation of the columns.

binding.

II:Attributed to A.Westerveen, secretary to the Dutch East India Company, written to prove that the Southern Netherlands had no right to establish Ostende to trade with the Indies.-cf.Knuttel no.16596. the Company of



S. 1.

I unquam maximi moe menti quæstio de Jure ad Indos navigandi, s ibique commercia ex-

ercendi, magna animorum contentione, vehementiaque singulari agitata fuit: illud sane præ omnibus aliis de hac illustri controversia dicendum erit, quæ, nostris temporibus, inter Sacram Cæsaream & Catholicam Majestatem, & Præpotentes D.D. Ordines Fœderati Belgii, occasione Privilegii, superiore anno Belgii Austriaci incolis & subditis clementissime concessi, exorta fuit. Equidem diffitendum non est, pari ratione superiori seculo inter Regnum Portugalliæ, & jam dictos Præpotentes D. D. Ordines, de navigatione & commercio Indico acerrimam intercessisse controversiam, de qua Belgici Historici fatis superque exponunt, inprimis etiam HUGO GROTIUS in erudito suo Tractatu de Mari Li§. I.

D jemahle die höchstwiche tige Frage von dem Gie rechtsam nacher Indica zu schiffen, und daselbst Commercia zu treiben, mit

groffem Nachdruck, und sonderbarer Hefftigkeit ventiliret worden, fo wird dieses vor allen andern von derjenigen illustren Strittigkeit zu behaupten sen, welche ju gegenwärtiger Zeit zwischen Ihro Romisch & Ranserl, und Ronigl. Catholischen Majestät, und denen Sochmögenden Staaten derer vereinigten Niederlande, in Unsehung des im verwichenen Jahre denen Innwohneren und Unterthanen derer Desterreichischen Niederlande allers gnadigst verliehenen Privilegii, jum Worschein und Ausbruch gekommen. Zwar ist nicht in Abrede zu stellen, daß gleichergestalt im vorigen Seculo, we= gen der Indianischen Schiffarth und des See Pandels, zwischen der Cron Portugall, und eben gemeldeten General-Staaten, sich ein sehr scharffer Streit ereignet; wie hievon in denen Miederlandischen Historicis sattsame Machricht zu befinden, auch sonderlich HUGO GROTIUS in dem gelehrten Tractat de Mari Libero sich bes

A

hera

fagter

bero partes memoratorum Ordinum strenue defendit: nihilominus tamen præsens hæc controversia multo momentosior atque intricatior eo magis est habenda, quo clarius id discriminis hic se manisestavit, dum scilicet huic se non folum variorum Principum politicæ rationes immiscere videntur, sed etiam multo facilius est, ex principiis generalibus Juris Naturæ & Gentium, omnibus gentibus natura competentem libertatem primitivam, atque exinde, in gratiam navigationis liberæ, profluentia defendere argumenta, orbique clare & perspicue ob oculos ponere, quam eandem libertatem ab ejusmodi objectionibus, quæ restrictione, privatione vel exclusione, in publicis pactis, pacisque tabulis contenta nituntur, liberare, earumque imbecillitatem per justam quandam atque accuratam inductionem extra dubium collocare. Quum autem magni omnino intersit, justitiam Privilegii a S. Cæsarea & Catholica Majestate Belgii Austriaci incolis clementissime concessi, eo quo par est modo, vindicari, atque argumenta juris & facti contra illud a Directoribus Societatis Indiæ Orientalis atque Occidentalis in Hollandia

fagter Staaten stattlich angenommen: Michts desto weniger ift gegenwärtige Strittigkeit vor viel wichtiger und intricater um so mehr zu achten, als sich hierben dieser Unterscheid ver= offenbaret, daß nicht allein verschiedes ner Puissances Politische Absichten sich mit einzumischen scheinen, sondern es and viel leichter, aus principiis generalibus Juris Naturalis & Gentium eine, allen Wolckern von Natur zustehende Libertatem primitivam, und die hier: aus von wegen frever Schiffarth flief senden Schlusse zu defendiren, und der Welt klar vor Augen zu legen, als eben dergleichen Frenheit von solchen Simvürffen, die eine in öffentlichen Verträgen und Friedens-Schluffen enthaltene Restrictionem, Privationem oder Exclusionem gum Grunde führen, zu liberiren, und deren Schwäche durch behörige accurate Borstellung ausser Zweiffel zu setzen. Deninach aber ein groffes daran allerdings geles gen, daß Justitia Privilegii, a S. Casarea & Catholica Majestate Belgii Austriaci incolis clementissime concessi, gebührend gerettet, und die bighero von denen Directoribus derer Off und West Indischen Compagnies in Sol land hiewider in denen, an die Berren General-Staaten vielfaltig überreiche ten, und durch öffentlichen Druck bekannt gemachten Memorialien angezogene Argumenta Juris & Facti grund: lich und völlig wiederleget, also alle Wahrheit liebende von der allerges rechtesten Intention Ihro Majestat und Dero allerhochsten Befugniß gans

landia in Consultationibus ad Præpotentes D. D. Ordines plus vice simplici directis, typisque excusis, in medium prolata, solide atque exacte confutari, omnesque veritatis amatores de justissima mente Sac. Cæsareæ Majestatis, ejusque summo jure plane convinci: animus est in præsenti hoc luculento tractatu perspicue demonstrare, neque pacem 1648. inter Regnum Hispania & Præpotentes D. D. Ordines Monasterii in Westphalia fancitam, neque in specie 5tum & 6tum ejus articulum, nec id genus alia pacta vel præscriptas consuetudines laudatissimo instituto privilegiatæSocietatisBelgico-Ostendica, faustisque ejus progressibus, remoram injicere, vel illud aliis sine partium studio judicantibus odiosum ac suspectum reddere posse. Ubi quidem plane non ex principiis generalibus hæc caussa proprie perorabitur, sed potius quam lubrico, immo nullo prorsus contraria sententia nitatur fundamento, ex fide dignis Historicis, Jureconsultis, Actis Publicis, aliisque egregiis monimentis demonstrabitur, quanquam & adversæ partis consessio doctrinam in puncto libertatis maritimæ olim defensam concernens, in quantum illud ad præsentem applicari

ganglich überzeuget werden; als ift man resolviret, in gegenwartigem ausführlichen Tractat deutlich barguthun, wie weder der Anno 1648. gwis schen der Eron Hispanien und denen Bereinigten Niederlanden zu Munfter in Westphalen geschlossene Friede, und in specie dessen ster und 6ter Articul, noch auch einige andere Pacia oder verjährte Gewohnheiten, das hochst=lobliche Institutum einer privilegirten Niederlandischen Ostendi schen Compagnie, und dessen beglückten Fortgang zu hemmen, oder das selbe ben der ohnparthenisch = urthei= lenden Welt verhast und verdächtig zu machen vermögen. Da man benn gar nicht ex principiis generalibus die Sache eigentlich erörtern, vielmehr den Ungrund des gegenseis tigen Vorgebens aus bewährten Historicis, Jurisconsultis, Actis Publicis, und andern trefflichen Urfunden demonstriren wird; wiewohl dennoch auch adversæ partis confessio, die por= mahls in puncto Libertatis Maritimæ defendirte Dogmata betreffend, in wie weit selbige auf gegenwärtigen Cafum zu appliciren, bester maffen anzunehmen ift.

plicari possit casum, optima ratione sit accipienda.

§. 2.

Priusquam vero ad specialem hujus momentosæ controversiæ dijudicationem progrediamur, non inconsultum erit, ut speramus, brevibus hic, quantum fieri poterit, præmonuisse, non solum incolas Belgii, & inprimis Ducatus Brabantiæ, & Comitatus Flandriæ varia lucrosa commercia, terra marique, libere & cum prospero successu, olim exercuisse, sed Duces etiam Burgundiæ, ex Domo Valesia ortos, maximis clasfibus instructos fuisse, nec non navigationem in hisce regionibus multo prius & melius, quam in Anglia aut Gallia longe lateque floruisse. Quanquam enim, quod ad Indiam Orientalem attinet, genti Lusitanicæ per primam ejus detectionem acquisita gloria omnino relinquenda sit, nec minus Europæis via antea maximam partem incognita, in Indiam Occidentalem, sub auspiciis Ferdinandi Catholici, Hispanorum Regis, aperta fuerit: facile tamen conjiciendum est, Belgis, genti quippe a multis seculis impigræ, atque mercatura & negotiationi exercendæ maxime idoneæ, viam inprimis in Indiam Orientalem & circumS. 2.

Bebor man aber zu specialer Er: orterung folcher importanten Strits tigkeit schreitet, wird verhoffentlich nicht undienlich seyn, vorläuffig in aller Kurte anzumercken, wie schon vorlängst die Einwohnere derer Die: derlande, fürnemlich des Herhogthums Brabant, und der Graf schafft Flandern, allerhand vortheilhaffte Commercia, sowohl zu Wasser als Lande, fren und mit gutem Succels exerciret, ingleichen, daß die ches mahligen Berkoge von Burgund, aus dem Valefischem Sause, mit vor= trefflichen,machtigen See: Rlotten verfeben gewesen, und die Schiffarthen in selbigen Landen viet eher und ftar: cker, als in Engelland oder Kranck reich, weit und breit floriret. obgleich, was Oft-Indien anbelanget, der Portugiefischen Nation, der, durch die erste Erfindung erworbene Ruhm allerdinges verbleiben muß, nicht weniger benen Europäern ber vorhero meist unbekannte Weg nas cher West Indien, sub auspiciis des Dispanischen Königes, Ferdinandi Catholici, gebahnet worden; so ist doch leicht zu vermuthen, daß denen Nie derlandern, als einem von Alters her emsigen, und zum Handel und Mandel überaus geschicktem Volcke, die Fahrt insonderheit nacher Ost Indien und denen daherum befindli= chen Gegenden nicht eben so unbewust gewesen ; immassen, wie fo gar noch

circumjacentes regiones non adeo incognitam fuisse, siquidem & ante Lulitanos, reliquos Europæos inexhaustos istos fontes, ex quibus adhuc tam immensæ profluxerunt divitiæ, satis bene novisse, supradictus HUGO GROTIUS de Mari Libero, Cap.2. hisce verbis afseverare contendit: "Jam vero . & cæteras insulas ante Lusitanos "non finitimi tantum Persæ & "Arabes, sed Europæi etiam præ-, cipue Veneti noverant. tis enim Duces Burgundiæ olim pollucrint maritimis viribus, quæ pro optimo & proprio fulcro commercii in longe remotas regiones se extendentis jure suo habendæ sunt, vel exinde patet, quod non folum Dux Carolus Pugnax Eduardum IV. ex Anglia pulsum, beneficio maximæ classis, cum magna sui gloria, restituerit, sed etiam ejus subditis præcipue in Brabantia & Flandria egregia privilegia ad commercia, nullis limitibus circumscripta, & perpetua exercenda concesserit, quæ postea ab ejus successoribus ex Serenissima Domo Austriaca ortis confirmata, atque ulterius efficaciusque extensa fuerunt, de quibus EMANUEL METERA-NUS in Historia Belgica L. 2. fol. fegg. pluribus exponit, ubi inter alia

noch vor denen Portugiesen die übrigen Europäischen Nationen, von denenjenis gen unerschöpfflichen Brunnen, wor aus bifhero so ungemeiner Reichs thum gequollen, gar gute Nachricht gehabt, obgemeldeter HUGO GRO-TIUS de Mari Libero, Cap. 2. mit folgenden ABorten behaupten will: , Jam vero & cæteras infulas ante Lu-, fitanos non finitimi tantum Perfæ & "Arabes, sed Europæi etiam, præci-"pue Veneti, noverant. Wie bann nicht weniger die vormablige See Macht derer Burgundischen Berboge, so vor die beste und eigentliche Stube des in weit entlegene Lander sich ausbreitenden Kauff: Handels billig zu halten, hieraus abznnehmen, da nicht nur der Herkog Carolus Pugnax den aus Engelland vertriebes nen Konig Eduardum IV. mit einer anschnlichen Flotte ruhmwürdigst re-Aitviret, sondern auch denen Unterthanen, zuförderst in Brabant und Rlandern, stattliche Privilegia zu Treibung eines unumschränckten, immer= währenden Commercii verliehen, so nachhero von bessen Nachfolgernaus dem Allerdurchtauchtigstem Erh. Haufe Desterreich confirmiret, und noch weiter und nachdrüsflicher extendiret worden; wie hieven EMANUEL METERANUS in Miederlandis schen Listorien, L. 2. fol. 80. segg. mit mehrerm Nachricht giebet, da unter andern eines zwischen König Henrico VII. in Engelland, und Phitippo I. Erh Herwog von Oesterreich end Herbogin Burgund Ando 1497. errich=

alia Tractatus Commerciorum caussa inter Henricum VII. Regem Angliæ, & Philippum I. Archi-Ducem Austriæ & Ducem Burgundiæ Anno 1495. sanciti, ac JO ANNIS SELDENI libro de Mari Clauso subjuncti, mentionem facit.

Deinde admodum memoratu dignum est, Belgis eo inprimis tempore peropportunam ad Indos navigandi, ibique mercandi subnatam fuisse occasionem, quum Regnum Portugalliæ cum Hispanica Monarchia, Philippo II. Rege, conjungeretur, siquidem per infignem hanc accessionem simul omnes, quæ Lusitanis parebant, provinciænimirum in Africa Sofala, Mosambicum, & Sena, in sinu Persico Ormuzum, in maris Indici oris, & in Malabaria urbes Pamaonia, Baraimum, Mannora, Chulum, Goa, Onaria, Bargilloria, Mongaloria, Cochinum, Colanum, Marsinum, Meliopora, Negapatanum, in insula Ceilania castellum Columbum, in fine regionis, quæ olim Aurea Chersonesus vocata fuit, Malacca, inter Moluccanas infulas Maluco & Ambona, & parva infula Macau, item Manilla, & una ex Insulis Philippinis &c. in ditionem Regum Hispaniæ pervenerunt, qui omnibus viribus in id annisi errichteten Commercien-Tractats Melstung geschiehet, welcher auch JO-ANNIS SELDENI Tractat de Mari Clauso beygesüget ist.

Diernachst ist sehr merchwurdig, daß insonderheit zu der Zeit denen Miederlandern eine bequeme Belegenheit, nach denen Indien Schiff farthen anzustellen, und allda ihr Bes werbe zu besorgen, erwachsen, als das Konigreich Portugall mit der Dispanischen Monarchie, unter Regierung Koniges Philippi II. vereinbaret wor= den; anerwogen durch diese wichtige Accession zugleich alle, benen Portus giesen zugehörige Provingien, als in Africa Sofala, Mosambict und Sena, an dem Versischen Meer: Bufen Ormus, auf denen Indianischen Meer: Granken und in Malabar, die Stadte Pamaon, Baraim, Man: nora, Chul, Goa, Onar, Bargil: lor, Mangalor, Cochin, Colaum, und in Marsinga S. Thomas oder Maleapur, Negapatan, auf der Insul Cerlon die Bestung Colum: ba, auf der Spite des Landes, fo ehedessen Aurea Chersonesus genennet morden, Malacca, unter denen Mos luckischen Insulen Maluco und Amboyna, und die kleine Insul Macau, item Manilla, und eine von benen Insulis Philippinis, &c. unter beret Ronige von Dispanien Ober Derrs schafft

annisi sunt, ut Commercia, tam in America, quam in India Orientali, pro virili promoverentur, eorumque subditi ad suscipiendas navigationes in ejusmodi regiones omni studio incitarentur. Neque ejusmodi navigationes, quod ad Indiam Orientalem attinet, ullo modo intermissæ fuerunt, quanquam sub initium superioris seculi incolæ Belgii fœderati in illis oris mercari inciperent, eaque fini varias regiones Hispanis & Lusitanis, legitimis quippe tunc temporis possessoribus, eriperent, & sub suam potestatem quam violentissime redigerent, siquidem & Hispani ejusmodi moliminibus acerrime restiterunt, atque in Indiis sæpenumero pro conservandis regionibus, adhibitis etiam, quæ in Belgio Antverpiæ vel alibi extructæ erant, navibus, cum Batavis mari conflixerunt.

S. 4.

Belgas vero in genere, antequam sic dicta Unio Ultrajectina An. 1579. quam METERANUS cit. anno L. IX. fol. 432. seqq. satis superque explicat, sacta est, commercii Hispanici tam longe se extendentis participes suisse, inter alia documenta, præcipue ex Philippi II. Regis Constitutione de Armandis Navibus, quæ An. 1563.

schafft gerathen, welche alle Kräffte dahin angewendet, damit die Commercia sowohl in America als Oft-Indien möglichst befördert, und dero Unterthänen zu Excolirung derer Schiffarthen in solche Ländere besten Fleisses angetrieben würden. denn, was fürnehmlich Oft-Indien anbetrifft, dergleichen keinesweges uns terlassen worden, ohnerachtet ben 21n= fang des vorigen Seculi die Innwohnere derer Vereinigten Miederlande in selbigen Wegenden zu handeln ans gefangen, und, ju deffen Behuff, verschiedene Landschafften denen Hispaniern und Portugiesen, als der Zeit rechtmäßigen Besigern, weggenome men, und gewaltsamer Weise an sich gebracht; inmassen man auch Hispanischer Seits sich solchen Unternehe mungen fraffligst widersetzet, und in denen Indien gar öffters, pro conservandis ditionibus, mit Ausschung Deter in Niederland, ju Antwerpen, oder sonst erbaueten Schiffe, mit des nen Sollandern zur Gee geschlagen.

Daß aber die Niederlander in genere, noch ehe und bevor die so genannte Unio Ultrajectina Anno 1579. davon ben dem METERANO, cie. anno L. 1X. fol. 432. fegg. sattsame Nachricht zu besinden, errichtet, von dem sich so weit ausbreitenden Sispanischen Commercio participiret, erscheinet, unter vielen andern Ursunden, surnehmlich aus Königs Philippi II. Constitutione de Armandis

Navi-

fancita, & a STYPMANNO de Jure Maritimo & Naut. P. 4. C. 11. n. 54. segg. itidem annotata est, apparet. Quapropter & urbis Antverpiæ, maximi quippe & amplisimi illius temporis emporii, statum fæpe allegatus METERANUS, rerum Belgicarum, ad mercaturam etiam spectantium, peritissimus, nec non LUDOVICUS GUICCIARDINUS in sua Belgiographia mirifice collaudant. Inprimis etiam duo ad mare septentrionale siti portus Ostenda & Novus Portus Hispanorum & Belgarum navigationibus in Indias Tapius faciendis semper multum contribuerunt; qua de causa etiam factum est, ut Hispani inter Belgicas turbas nihil intermiserint, ad jam dictum portum, tam bonum, recuperandum, id quod etiam post diuturnam & cruentam oblidionem An. 1604. feliciter factum est. Conferinter alios Historicos CASPAREM ENS Bell. Civil. in Belg. per 40. ann. gest. Hift. & ANGELUM GAL-LUCCIUM, de Bell. Belg. qui luculenter hac de re agunt.

Equidem diffirendum non est, in Instrumento a METERANO ad ann. 1598. fol. 1080. feqq. recensito, per quod Rex Hispaniæ, Philip-

Navibus, fo Anno 1563. verfaffet, und bon STYPMANNO de Jure Maritim. & Naut. P. 4. C. 11. n.54. fegg. gleichfalls annotiret worden. Das hero auch von Beschaffenheit der Stadt Antwerpen, als eines von des nen groften und reichesten Emporiis damabliger Zeit, offtgedachter, in denen Niederlandischen, zur Rauffs mannschafft gehörigen Sachen wohls erfahrne METERANUS, ingleis chen LUDOVICUS GUICCI-ARDINUS in seiner Belgiographia nicht genung zu ruhmen wissen. Wie denn insonderheit die an der Morde See gelegene Bafen, Oftende und Nieuport, jum Exercitio ber Sispanischen und Niederlandischen Schiff: farth nach Indien jederzeit vortreff: lich contribuiret; aus welcher Ursa: che auch mahrender Miederlandischer Unruhe, man Dispanischer Seits nichts gesparet, um ersterwehn: ten importanten Gee: Plat zu recuperiren; so nach einer langwierigen und blutigen Belagerung Anno 1604. glücklich bewerckstelliget worden, wie hieven unter andern Historicis CA-SPAR ENS, Bell. Civil. in Belg. per 40. ann. geft. Hift. und ANGE-LUS GALLUCCIUS, de Bell. Belg. fattsame Nachricht ertheilen.

S. 5.

Nun ist zwar nicht in Abrede zu stellen, daß in dem, vom METE-RANO, ad ann. 1598. fol. 1080. segg. recensirten Instrumento, vermittelst dessen

Philippus II. Alberto, Archi-Duci Austria, ob conjugium cum unica ejus filia, Clara Isabella Eugenia, initum, Belgium una cum Comitatu Burgundiæ loco dotis appropriavit, donavit & cessit, Articulo 8. sub pœna commissi simul cautum fuisse: ne Archi-Duci aut ejus successoribus unquam fas esset, Belgicis subditis commercia ad IndiasOrientales atqueOccidentales concedere, vel in navigationibus, ad ejusmodi tractus suscipiendis, connivere. At enimyero probe observandum est, ex eo neutiquam concludendum esse, quasi Belgæ antea nunquam commercii Indici participes fuissent, vel dispositio Philippina perpetuam & totalem privationem involveret, quanquam illud Directores Societatis India Orientalis in Hollandia in libello memoriali, Præpotentibus D. D. Ordinibus mense Martio An. 1723. exhibito, opinati fuerint. Ut enim taceam, per totum negotium cessionis, uti contextus satis superque demonstrat, pracipue hocintentum fuisse, ut Belgium Fæderatum a propolito suo delisteret, seque sub Serenissimæ Domus Austriacæ & Burgundicæ potestatem reciperet, hoc vero laudatissimum consilium mirifice promovisset, si Indicis nego-

dessen der König in Hispanien, Philippus II. dem Erg: Herhog von Des fterreich, Alberto, in Insehung der, mit seiner einzigen Sochter, Clara Isabella Eugenia, geschlossenen Deus rath, die Miederlande, benebst der Graffchafft Burgund, loco dotis, zugeeignet, geschencket und cediret; Articulo 8. sub poena commissi que gleich verordnet worden, wie weder der Erh-Herhog, noch seine Descendenten, denen Miederlandischen Unterthanen den Kauff Handel nacher Dite und West-Indien zu verstatten, oder ihnen von wegen der Schiffarth nach solchen Gegenden nachzuschen, befuget seyn folten. Ce ist aber bin= wiederum zu bemercken, daß hieraus keinesweges zu schliessen, als wenn die Niederländer vorhero niemahls an dem Indianischen Commercio Theil gehabt, oder Dispositio Philipping auf eine immerwährende und ganhliche Privationem gehe, obwohl man folches an Seiten derer Directoren von der Oft-Indischen Compagnie in Solland in dem, an die Berren General Staaten im Mos nath Martio, Anno 1723. übergebes nen Memorial vermennet. Denn zu geschweigen, daß unter dem gangen Negotio Gessionis, wie der Contentus Instrumenti jur Gnuge ausweiset, fürnehmlich dieses intendiret worden, damit die Bereinigten Miederlander von ihrem Worhaben abstehen, und sich wiederum unter des Allerdurch: lauchtigften Erh-Saufes von Delter. reich und Burgund Ober-Herrschafft begenegotiationibus ulterius exercendis abstitisset. Quid quod? argumentum, ex allegato instrumento deductum, per se commonstrat, Brabantiæ & Flandriæ incolis jam ante illam sæpius adductam cessionem fas fuisse, in Indias libere navigare, ibique mercaturam exercere, dum privatio habitum semper præsupponit, adeoque Philippus II. conditionem & legem quandam renuntiationis adjicere non debuisset, si Belgæ antea jure liberæ navigationis destiruti fuissent. Præterea ex fide digno testimonio METERANI loc. cit. aliisque notatu dignis circumstantiis facile videmus, Belgas de clausula instrumento cessionis inserta, damnumque ipsis minitante, vehementer conquestos citra metum publice dixisse: contra jus fasque esse, sibi tanquam incolis regionis, & juribus, & limitibus a Regno Hispaniæ penitus distinctæ, adeo duras, libertatique Juris Gentium adversas leges præscribere, vel eorum antiquitus receptis, confirmatis, & in legitimum usum deductis privilegiis atque statutis damnum inferre. Eo minus autem hoc a METERANO redditum testimonium est rejiciendum, quum adversarii ipsimet Philippinam cessiobegeben mochten, solche löbliche Intention aber ungemein befordert hatte, im Kall selbige von fernerer Excolirung derer Indianischen Negotien abgetreten; so giebet auch das aus besagtem Instrumento hergeleitete Argumentum felbst gu erkennen, baß Die Junwohnere in Brabant und Flandern bereits vor offterwehnter Cession nacher Indien fren zu schife fen, und daselbst Commercia ju tra-Airen, berechtiget gewesen; anerwogen privatio habitum jedesmahl gum voraus sețet, folglich Philippus II. conditionem & legem renuntiationis quandam nicht beufügen mögen, wos ferne es an der Befugnif der freven Schiffarth vorhero ermangelt hatte. Diernachst ist aus dem bewährten Zeugniß des METERANI loc. cit. und andern merckwurdigen Umftanden leicht zu ermessen, wie die Dies derlander sich über folche dem Inftramento Cessionis einverleibete, præjudicirlich scheinende Clausul nachdrücklich beschweret, und ohne Scheu offente lich zu verstehen gegeben, wie es nicht der Billigkeit gemaß fep, ihnen, als Innwohneren, eines Juribus limitibusque von dem Sispanischen Ronigreiche gang unterschiedenen Lans des, so harte, und Libertati Juris Gentium zuwider lauffende Besete porzuschreiben, oder ihren uralten, wohlhergebrachten, bestätigten, und in fattsame Rechts:gegrundete Ubung gebrachten Privilegien und Statuten einigen Nachtheil zu zufügen. denn dergleichen von METERANO abace

cessionem allegantes ad eum provocarint, adeoque in tam publica, tamque legitima contradictione, non amplius affirmandum erit, Belgas dictam claufulam exclusivam agnovisse, vel de ea naturali libertate, sua sponte cessisse, quæ omnibus gentibus ratione navigationis & commercii competit. Tandem vel ex eo nihil momentosi exin demonstrari potest, dum non folum Regis Hispanorum consilia eo tendebant, ut ante omnia Hispani & Lusitani pro tot exantlatis laboribus fructus commercii perciperent, hique in primis gratiæ & æquanimitatis suæ monimentum haberent, sed etiam Alberto Archi-Duce, ejusque conjuge, Clara Isabella Eugenia, sine prole mortuis, effectus cessionis simul exspiravit, adeoque res in pristinum statum ita redacta est, ut nunc plane non liceat, ex dudum finitis conventionibus, atque ex documentis nihil amplius valentibus, privilegium a S. Cæsarea & Catholica Majestate clementissime concessum impugnare.

S. 6. Etsi vero in sæpe memorato libello

abgelegtes Zeugniß um so weniger gu verwerffen, als man sich gegenseitig, ben Anführung der Philippinischen Cossion, selbst darauf beruffen, dies semnach, bey so offenbarer, Rechts: beständiger Contradiction nicht mehr zu behaupten stehet, daß die Riederlander angeregte Clausilam exclusivam agnosciret, oder sich derjenigen natürlichen Freyheit gutwillig beges beu, so alle Volcker in Betrachtung der Schiffarth und Handlung zu geniessen haben. Endlich kan auch hieraus deswegen nichts erhebliches erwiesen werden, indem nicht allein des Königes in Hispanien Consilia dahin giengen, um vor allen Dingen denen Sispaniern und Portugiesen die Fruchte des Commercii por so vicle angewendete Bemühungen wieder: um geniessen zu lassen, und hierdurch besonders diefen ein Zeichen seiner Gnade und Equanimitat ju erkennen ju geben, sondern auch, da Erg: Her: kog Albrecht und dessen Gemahlin, Clara Isabella Eugenia, ohne Erben die: ses Zeitliche gesegnet, der Effectus Cessionis zugleich mit erloschen dieseme nach die Sache wiederum in ihren vo= rigen Stand dergestalt versetzet wore den, daß es nunmehro keinesweges er: laubet, aus langst vergangenen Conventionen, und nichts mehr geltenden Documentis das von Ihro Kayserlis then und Catholischen Majestät aller gnadigst verliehene Privilegium angufedyten.

S. 6. Obwohl nun abermahls in offiger B 2 dactem

bello memoriali de mense Martio, Anno 1723. METERANUS denuo, tanquam testis, producitur, utpote qui ad annum 1601. narrat, mercatores Antverpienses a Philippo III. Rege Hispaniæ, gravi mulcta eam ob causam affectos fuisse, propterea quod se super commerciis in Indiam tentatis suspectos reddidissent: perspicue tamen demonstrari potest, jam laudati METERANI relationem longe aliter se habere, & nihil prorfus comprehendere, quod libertati, subditis S. Cæsareæ Majestatis competenti, in Indiam commercia exercendi, salvo jure opponi possit. Equidem hic rerum Belgicarum Historicus ad annum 1600. Lib. 21. refert, Hispanorum ablegatum Henricum Gusmannum inter alia, ex hac etiam caussa. Bruxellam amandatum fuisse, ut apud Albertum Archi-Ducem, ejusque conjugem, de quibusdam Belgicis, & in primis Antverpiensibus mercatoribus conquereretur. At enimvero origo gravaminum tunc temporis prolatorum non exinde petitur, quasi quidam contra clausulam exclusivam in sæpe allegato Articulo 8. contentam egissent, sed potius ex hoc fundamento desumitur, existimari, supradictos mer-

dachtem Memorial vom Monath Martio, Anno 1723. METERANUS in Gestalt eines Zeugens produciret wird, als welcher ad annum 1601. referirt, wie die Handels-Leute zu Unt: werven defwegen von dem Könige in Hispanien, Philippo III. zu einer ans schnlichen Geld : Straffe condemniret worden, dieweil sie sich wegen uns ternommenen Indianischen Commereii verdachtig gemacht; foist doch flar lich darzuthun, daß ebengemeldeten METERANI Relation sich gants ans ders verhalte, und im geringsten nichts in sich fasse, was der, Ihro Majestät Unterthanen, von wegen der India: nischen Schiffarth zustehenden Freye heit, mit Bestande Rechtens entges gen gesettet werden konne. Swarer: zehlet dieser Niederlandische Historicus, ad annum 1600. L. 21. wie Der Hispanische Abgesandte, Don Henriquez Gulman, unter andern aus diefer Ursache nacher Bruffel abgefer: tiget worden, daß er ben Erg: Ber: bog Albrechten und dessen Gemah: lin über einige Niederlandische Kauff leute, und fürnehmlich die gu Unts werpen, Klage führen solte. Allein, es wird alhier der Ursvrung derer damable vorgebrachten. Beschwer: den nicht daher geleitet, als wenn irgends einer, in offt angeregtem Arciculo 8. befindlichen Clausulæ exclufivæ zuwider ware gehandelt wor= den, vielmehr aus diesem Fundament genommen, daß man davor hielte, es hatten obbesagte Handels Leute denen Bereinigten Miederlandern,

catores Belgis Fœderatis, ad commercia Indica eo melius defendenda atque extendenda, pecuniam credidisse, adeoque ipsosmet ad bellum eo majori vi adversus Hispanos prosequendum, media suppeditasse. Hinc etiam facili negotio cognosci potest, Antverpienses mercatores nullam aliam ob caussam tam gravem Regis Hispaniæ ossensam subisse, quam quod ejus hostibus ipso rerum gerendarum nervo, aliisque rebus occulte præsto suerunt.

S. 7.

Ouemadmodum vero hac ratione ex METERANO, salva veritate, nihil adduci potest, quod laudatissimo privilegiatæ Societatis Belgii Austriaci instituto adversetur; ita & tantum abest, ut quæ Anno 1607. 1608. & 1609. Hagæ Comitum atque Antverpiæ inter Regnum Hispaniæ ab una, atque Præpotentes D. D. Ordines Fæderati Belgii ab altera parte, de conventione & pace, quæ tandem in inducias duodecim annorum coaluit, acta sunt, illi contrarientur, ut potius contrarium ex illis satis superque eluceat, Reges Hispaniæ jus suum de libera navigatione & commerciis in Indias suscipiendis, semper strenue defendisse, nec de exclusione sidelissimorum fuorum

um ihren Handel in Indien desto besser zu manuteniren, und auszubreizten, Geldere vorgeschossen, diesemmach den Krieg wider die Eron Hispanien desto kräfftiger sortsehen zu mözgen, selbst Mittel an die Hand gegeben. Dahero mit leichter Mühe zu ermessen, wie aus keiner andern Motiv die Antwerpischen Kaussteute in so schwere Ungnade ben dem Köznig in Hispanien verfallen, als weil sie desselben Feinden mit Geld und sonsten heimlich aksilitiert.

S. 7.

Wie nun auf diese Maake aus dem METERANO mit gutem Bes stande nichts angeführet werden mag, so dem löblichsten Instituto einer privilegirten Compagnie in denen Des sterreichischen Niederlanden entgegen stunde; so ist auch dasjenige, was Anno 1607. 1608. 11110 1609. 311 Daag und Antwerpen zwischen der Eron Dispanien eines, und denen General-Staaten derer Vereinigten Nieder: lande andern Theile, wegen eines Bertrages und Friedens, so endlich in einen 12. jahrigen Stillestand aus: gefallen, gehandelt worden, demfel= ben so wenig zuwider, daß vielmehr hieraus zur Gnüge zu ersehen, wie die Könige von Hispanien dero Befugniß, von wegen frever, unum= schränckter Schiffarth und Sees Handlung nacher Indien, jederzeit kräfftigst vertheidiget, und an einige

suorum subditorum in Belgio, & inprimis in Brabantia & Flandria unquam cogitasse, potius sua consilia eo direxisse, ut Belgium Fæderatum ad renuntiationem atque intermissionem hujus commercii Indici permoveri posset. Sane ex METERANO, qui tunc temporis ventilatas pacis & induciarum Tabulas Lib. 28. luculenter & distincte recenser, satis superque patet, Hispanos Legatos ante omnia hoc tanquam idoneum reconciliationis & pacis medium proposuisse, atque Præpotentibus D. D. Ordinibus independentiam ab Hispanorum imperio iis legibus obtulisse, dummodo illi navigationibus in Indias suscipiendis renuntiare vel-Quæ propositio quanquam Directoribus & Administris Societatis Indiæ Orientalis minime grata atque accepta fuerit, sed potius per varia tunc temporis dispersa scripta, factasque repræsentationes improbata fuerit: ei tamen nonnulli ordines faciles præbuerunt aures, propterea quod multi existimabant plus commodi & lucri ex agricultura aliisque operibus, quam ex molesta, pretiosa atque longinqua navigatione capi posse. Quod vero ad jam dictam propolitionem ulte-

Ausschlieffung bero getreueften Unterthanen in Niederland, und befonders in Brabant und Flandern, nie: mable gedacht, vielmehr im Wegen= theil dero Consilia dahin gerichtet, welchergestalt die Vereinigten Niederlander zu einer Renuntiation und Albstellung foldes Indianischen Commercii zu bewegen waren. Es ift ge: wiß aus dem METERANO, so Die damable gehandelte Friedens: und Stillftande:Tradaren L. 28. gar ausführlich und ordentlich recensiret, zur Gnüge abzunehmen, wie die Hispanischen Ministri vor allen Dins gen dieses als ein idoneum reconciliationis & pacis medium proponitet, und benen General - Staaten Die Independenz von der Hisvanischen Dber-Berrschafft unter solcher Bedingung angetragen, daferne felbige ber Inbianischen Schiffarth renuntiiren wolten. Welche Proposition, obe mohl sie denen Directoren und Beainten der Oft : Indischen Compagoie nicht angenehm gewesen, son= dern durch verschiedene, damahls ausgestreuete Schriften und gethane Borftellungen improbiret worden, dennoch ben einigen Staaten gutes Wehor gefunden, inmassen viele das vor hielten, es fen mehr Rugen und Vortheil vom Ackerbau und anderer Mahrung, als von der beschwerlis chen, fostbaren und weiten Schiff: Was nun farth zu überkommen. aber vorgedachte Proposition ferner anbelanget, fo ift man an Geiten Difpanien, ingleichen bes Erb. Der: Boges

rius attinet, ei Hispani, item Archi-Dux ejusque conjux, adeo firmiter institerunt, ut multis verbis ultro citroque habitis, deliberationes, Hagæ Comitum susceptæ, abrumperentur. Postquam vero Antverpiæ denuo inceptæ erant, tandem in inducias quidem duodecennes convenerunt, Hispani tamen ratione navigationis & commercii tantummodo confectionem articuli secreti concedere voluerunt, usque tandem Gallorum & Britannorum Legatis rem strenue urgentibus, publicationem istius articuli quidem concesserunt, sed in hoc tamen simul convenerunt, ut Indica ora & regiones non expresse designaren-Id quod non folum Articulus IV. in Appendice N.1. exhibitus illustrat, sed & illud documentum non minus confirmat, quo supradicti Gallorum & Britannorum Legati nomine & mandato Principum suorum, Præpotentibus D. D. Ordinibus promiserunt, se de damno eorum, quæ citato articulo eis stipulata fuere, cauturos esse. Confer in hanc rem LEO-NEM ab AITZEMA in Rebus Status & Belli L. XXV. p. 53. qui narrat, alio modo inducias non factas fuisse; quippe Rex Hispaniæ Præpotentibus D. D. Ordinibus

hoges und deffen Gemablin, der: massen fest darauf bestanden, daß auch, nach vielfältigem disputiren, die zu Haag angestellete Deliberationes abgebrochen wurden. Mach des ren ju Untwerpen erfolgter Reassumirung man zwar über einen 12. jah: rigen Stillestand sich endlich verglie chen, jedennoch Hispanischer Seits, in Unschung der Schiffarth und des Commercii, bloß die Abfaffung cines Articuli secreti bewilligen wollen, biß auf Instanz derer Frangösischen und Groß : Britannischen Gesand: ten, die Publication solches Articuli zwar zugestanden, zugleich aber auch dieses mit verabredet wurde, daß die Indianischen Gegenden und Land: schafften nicht ausdrücklich mit benennet werden solten. Welches ale les sowohl der, in Appendice N. 1. ans gezogene 4te Articul selbst erklaret, als diesenige Ace nicht weniger befrafftiget, vermittelst deren vorge= dachte Frankosische und Groß Bris tannische Gefandten, im Nahmen und auf Befehl ihrer hohen Principalen, denen General-Staaten die Guarantie von wegen angeregten Articuls versprochen und zugefaget; wie hievon LEO ab AITZEMA in Sacken van Staet en Vorloah, L. XXV. p. 53. Machricht ertheilet, die so viel anzeiget, daß auf eine andere Art und Weise der Waffen. Stillestand nicht zu Stande gekom: men ware; inmassen der Ronig in Disvanien denen General-Staaten und in Holland befindlichen Societäten

bus & Societatious in Hollandia exercitium navigationis in Indiam non magis concedere voluit, quam illi, permisso quidem, sed ad Hispanicas in Europa passim sitas regiones restricto commercio acquieverunt.

S. 8.

Postquam ergo, uti ex hactenus dictismanifestum oft, Belgio Fœ derato per induciarum tabulas tantummodo libertas commercii, in quantum illa belli tempore usurpata est, quali tanquam in possessorio relicta fuit, ab adversariis vero de exclusione quadam Belgarum, tunc temporis Regi Catholico parentium, ne verbulum quidem dictum fuit; eodem etiam jure asserendum est, omnia ea, in quæ Hispania & Belgium Fæderatum in specie de Indico commercio convenerant, Archi - Ducem Albertum, ejusque conjugem, ranquam supremos Belgii possesfores, non obligare potuisse; siquidem illi in determinatione & concessione commercii & negotiationis in Europa eam ob caussam ad Indiam vix ac ne vix quidem respexerunt, dum illi non tantum in remotissimis Indiæ regionibus nihil proprii possederunt, verum etiam in induciarum tabulis octavi articuli instrumenti taten eben so wenig das frene Exercitium der Schiffartly nacher Indien zugestehen wollen, als seibige mit dem zwar erlaubten, aber auf die Hisparnischen, in Europa hin und wieder geslegenen Landschafften restringirten Commercio sich beginngen lassen.

S. 8.

Machdem nun, wie aus dem bis bero an = und ausgeführtem vellköm? men erhellet, denen Bereinigten Dies derlanden, durch die Stillestandes Tractaten, bloß allein die Freyheit Des Commercii, so, wie man sie wahrens den Krieges usurpiret, gleichsam als in possessorio gelassen, bingegen aber von einiger Ausschliessung Derer, und ter dem Gehorsam des Catholischen Koniges damable stehenden Nieder lander, im geringsten nichts erwebnet worden; so ist ebenfalls mit gutem Richte zu behaupten, daß alles das? jenige, was zu der Zeit zwischen der Eron Hispanien, und denen Bereis nigten Miederlanden in specie, von wegen des Indianischen Commercii verabredet und geschlossen, den Erk Herhog Albrechten und beffen Bes mahlin, als souveraine Besitere von denen Niederlanden, nicht obligiren tonnen; anerwogen dieselben ben Dei terminirung und tespective Bergune stigung des Handels und Wandels in Europa deswegen auf Indien schwerlich reflectiret, indem sie nicht allein in denen so weit entferneten Indianischen Landern michte eigenes inne gehabt, fondern auch in dem Stille: menti cessionis, supra jam allegati ne verbulo quidem mentionem fecerunt. AuloVía etiam omnia, quæ ab adversa parte producuntur, confutat, tantique jam adducta momenta sunt ponderis, ut merito existimandum sit, nec pacem Monasteriensem, inque ea stipulatas conditiones, ratione commercii & navigationis Indicæ Archi-Ducem ejusque Conjugem, una cum eorum subditis obligasse, si illi eo tempore adhuc in vivis fuissent, statusque & regimen eadem seadhucratione, quam tempore induciarum, habuisset.

#### S. 9.

Quemadmodum ergo Acta Induciarum de Anno 1609, nullam plane exclusionem subditorum Belgii Austriaci a communione Indici commercii inferunt, quin potius ad legitimam defensionem privilegii a S.Cæs.& Chath. Majest. clementissime concessi haud parum conferunt; ita & argumentum ex Hispanico Jureconsulto JUAN EVIA de BOLANO in Curia Philippica L. I. de Commerc. terr. Cap. I. his verbis: Ningun estrangero del Reino paede tractar en las Indias, ab adversariis deductum, ei plane nullo modo adversari potest. Quanquam enim

jam

Stillestandes: Tractat des gten Articuls von obgemeldetem Instrumento Cessionis mit keinem Wortegedacht: wie denn der Augenschein selbst alles sich diffalls ereignende widrige Borges ben widerleget, ander die jeko ange= führte Momenta von solcher Wichtigs keit sind, daß billig zu erachten, wie auch so gar der Münsterische Friede, und die darinnen stipulirte Conditiones, in Ansehung der Indianischen Sandlung und Schiffarth, den Erte Here bog und deffen Gemahlin, benebst dero Unterthanen, nicht würden vinculiret haben, wenn felbige damahle noch am Leben gewesen waren, und sich der Zufand und die Regierung von denen Miederlanden noch so, wie zu Zeiten des Stillestandes, verhalten hätten.

S. 9

Gleichwie diesemnach die Ada Induciarum von 1609. gar keine Alus: schliessung derer Einwohner in denen Desterreichischen Niederlanden von der Gemeinschafft des Indianischen Commercii inferiren, vielmehr zu recht: licher Vertheidigung und Behaus plung des, von Ihro Ranserlichen und Roniglichen Catholischen Majestat allermildest verliehenen Privilegii, nicht wenig beytragen, so mag auch das, aus dem Dispanischen Rechts-Lehrer, JUAN EVIA de BOLANO, in Curia Philippica, L. I. de Commerc. terr. Cap. I. und denen Worten: "Ningun estrangero del Reino paede "tractar en las Indias, gegenseitig bers geleitete Argument hierinnen gar nicht im Wege stehen. Denn obwohl ges dachter jam laudatus Jureconsultus perhibeat, extraneis non licere in Indiam navigare, atque sub hocnomine, estrangero de las Indias, variosetiam Regis Catholici subditos, v. c. Arragonios, Neapolitanos, Siculos comprehendat; ex co tamen minime gentium sequitur, eandem sententiam de Belgis etiam accipiendam esse; quippe jam memoratus Jureconsultus neque hujus tanquam nationis, multo majoribus & melioribus privilegiis instructæ, mentionem facit, nec de alia regione, quam de America agit, quo nempe tanquam in regionem, regno Castellano singulari jure insertam, sine speciali permissione negotiari, omnibus peregrinis adeoque subditis ipsius Regis, qui ad Castellam non pertinerent, interdictum esset; quum e contrario in præfenti casu non solum de India Occidentali, sed etiam de Orientali quæstio sit, adeoque plane huc non pertineant, quæ inter alia Directores Societatis Indiæ Orientalis in Hollandia, ad majus scriptioni suæ robur addendum, in supra dicto libello memoriali, de mense Martio, 1723. ulterius addiderunt, nimirum ipsos Hispanos Legatos inter pacis consultationes, d. 14. Dec. 1646. adversus nimia

dachter Rechts=Lehrer meldet, wie denen Fremden nicht erlaubet, nacher Indienzu schiffen, auch unter foldem Rahmen, estrangero de las Indias, so gar auch verschiedene des Catholischen Koniges Unterthanen, als die Arragonier, Meapolitaner, Sicilianer begreiffet, so will doch hieraus noch lan= ge nicht folgen, als wenn diese Mennung auch von denen Niederlandern anzunehmen ware; inmassen jegtge: meldeter Rechts : Lehrer weder von dieser, als einer von wegen des Commercii viel starcker und beffer privilegirten Nation, Meldung thut, noch auch von etwas anders, als nur von America handelt; dahin nemlich, als einem, dem Konigreich Caftilien fingulari jure einverleibtem eigenem Lande, ohne speciale Erlaubniß zu han= deln, allen Fremden, folglich denen Unterthanen des Koniges felbft, fo keine Castilianer, vermoge derer Dispanischen Gesete und Verordnun: gen, verboten ware; da hingegen, im gegenwärtigen Sall, nicht allein von West fondern fürnehmlich auch Ost-Indien die Frage ist, diesemnach bies her keinesweges gehöret, mas unter andern die Directores der Oft Indi schen Compagnie in Holland, jum Behuff ihrer Remonstration, im obe gedachten Memorial vom Monath Martio, 1723. ferner angeführet, wie nemlich die Hispanischen Ministri, wahrender Friedens Deliberation, den 14. Dec. 1646. selbst wider die allzu: groffen Postulata berer Bereinigten Miederlandere, das Indianische Commercimia Belgarum Fæderatorum poftulata conditionem ceterorum Regis Catholici subditorum a Castellanis diversorum produxisse, siquidem sola India Occidentalis, ceu regnum cum Hispania arctissime conjunctum, nominata suit, Indiæ Orientalis nulla prorsus tunc mentione sacta.

S. 10.

Absoluta nunc ergo hac discussione, jam ad Instrumentum Pacis d. 30. Jan. 1648. Monasterii in Westphalia inter Hispaniam & Belgium Fæderatum factæ, contentosque in eo articulos, Indicam navigationem & negotiationem concernentes, progrediendum est, utpote quo fundamento imaginario contradictio & deductio libellorum memorialium a Directoribus Societatis Indiæ Præpotentibus D. D. Ordinibus traditorum in primis superstructa fuit. Prius vero quam argumenta exin deducta specialius discutiantur, & confutentur; ante omnia solide demonstrandum est, propositionem, quasi S. Cæsarea & Catholica Majestas se iis, quæ rationenegotiationum Indicarum in jam dicto instrumento conclusa fuere, conformare, teneretur, plane nullius esse ponderis, nulloque subniti fundamento. Quod enim Philippus

mercium anbelangend, die Beschafsenheit derer, von denen Castilianern unterschiedenen übrigen Unterthanen des Catholischen Königes vorgewendet; anerwogen ebener massen Bestzindien, als ein, mit Hispanien auf das genaueste verknüpste Königreich blos allein angezeiget, und Ost Indien damahls nicht gemeldet worden.

S. 10.

Nach dieser jeto beschehenen Eror. terung'ist nunmehro auf das Instrumentum des, den 30. Januar. 1648. gu Münster in Westphalen zwischen der Eron Hispanien, und denen Vereis nigten Niederlanden, geschlossenen Friedens, und die darinnen, in Unsehung der Indianischen Schiffarth und Sandlung, enthaltene Articulos zu kommen, als auf welchen vermeint= lichen Grund, in denen, von den Dire-Coribus der Oft-Indianischen Compagnie, an die Berren General-Staaten übergebenen Memorialien, deren Wis derspruch und Worstellung hauptsäche lich gebauet. Bevor aber die hier aus gefaste Schlusse eigentlich unter: suchet und widerleget werden, soift zu= förderst grundlich zu erweisen, daß der Sak, als wenn Thro Ranferliche und Catholische Majestat fich nach demies nigen, was, derer Indianischen Negotien halber, in gedachtem Instrumento stipuliret worden, zu richten gehalten wären, gank unerheblich und erdichtet sen. Denn wie Philippus IV. zu Münster das Indianische Commercium betreffend, bloß allein als Ronia  $C_2$ 

lippus IV. Monasterii, quod ad commercia attinet, solummodo tanquam Rex Hispaniæ, nequaquam vero, tanquam Dux Burgundiæ & Brabantiæ, cum Belgio Fœderato convenerit, ex eo clare apparet, dum non solum, quæ in 5to & 6to Articulo expresse sunt stipulationes mutuæ, tantummodo de India, cum Hispania arcte connexa, loquuntur, sed etiam Hispanica natio ibidem privative & solitarie ita denominatur, & indicatur, ut simul inserta restrictio vel limitatio, quomodocunque etiam accipienda sit, non ulterius nisi ad illam, & in specie ad Castellanos se extendere possit; id quod Articulus 5tus, Hispanica lingua conscriptus, & Appendici N. II. subjunctus, perspicue de-Quum ergo Philipmonstrat. pus tanquam Rex, & sub titulo Regis Hispaniæ & Indiarum, de Indico commercio cum Belgio Foederato certam normam constituerit, &, nisi aliquid in Indiis possedisset, ejusmodi pactum facere plane non potuisset, adeoque possessio illarum cum Hispania in specie, arctissimeque conjunctarum regionum, dictæ conventioni tantummodo occasionem suppeditarit: quilibet sane rerum politicarum non ignarus, atque ab omni Ronig von Sispanien, feinesweges aber als Herhog von Burgund und Brabant, mit denen vereinigten Niederlanden sich verglichen, ist hieraus deutlich abzunchmen, indem nicht nur die, in dem sten und 6ten Articulo exprimirte stipulationes mutuæ allein von denen, mit Dispanien sonder: bar verknüpfften Indien abgefasset, sondern auch die Dispanische Nation allda privative & solitarie Dergestalt benennet und angezeiget wird, daß Die mitinserirte Restrictio oder Limitatio, wie sie auch immer anzunehe men, sich weiter nicht als auf selbige, und in specie die Castilianer erfires cken mag; davon der N. II. angeführte, in Dispanischer Sprache gefertigte ste Articulus flare Maasse Da nun also Philippus IV. in Qualitat, und unter dem Titul eines Königes von Hispanien und Indien, wegen der Indianischen Hands lung, mit benen Vereinigten Nieder landen eine gewisse Normam errich: tet, auch, ohne etwas in denen Indien zu besiten, dergleichen Wertrag unmöglich formiren konnen, diesemnach die Possessio solcher, mit der Eron Hispanien in specie und auf das genaueste vereinbarten Land= schafften, zu gemeldeter Convention einzigiund allein Anlag und Geles genheit gegeben; als wird ein seder, so der Staats: Sachen kundig, und von aller Partheylichkeit entfernet iff, mit leichter Muhe ermeffen, wie es wis der die Bernunfft felbst lauffe, und hochst unbillig sen, so öffentlich und ohn:

omni partium studio alienus facili negotio perspiciet, ipsi rationi atque æquitati maximopere adverfari, in publicis scriptis tam proterve adserere, Sacram Cæsaream & Catholicam Majestatem, quo minus fidelissimis suis in Belgio Austriaco subditis liberam in Indias navigationem concedere posfit, per adductum pacis Monasteriensis fœdus, ejusque 5. & 6tum Articulos fecundum jura impediri. Nec minus & illud de tam manifesta veritate nos convincere potest, si ulterius perpendamus, S. Cæsaream Majestatem nullo modo, jure ac, titulo Regni Hispanici, fed potius tanquam Archi-Ducem Austriæ, & Ducem Burgundiæ, post mortem Caroli II. An. 1700. subsecutam, in Belgio Hispanico successisse; siquidem istaprovinciæ, una cum toto patrimonio Burgundico, per nuptias Maximiliani I. Imperatoris, gloriosissimæ memoria, cum Maria, Caroli Pugnacis filia unica atque herede, celebratas, multo prius ad Serenissimam domum Austriacam legitimo modo devolutæ fuerunt, quam Philippus I. per matrimonium cum Johanna, Regis Ferdinandi Catholici, & Isabellæ silia, ad Regnum Castellanum adspiravit. Deinde hanc etiam succesfionem

ohngeschenet vorzugeben, als wenn Thro Rayserliche und Catholische Majestat Dero getreuesten Unterthas nen in denen Desterreichischen Niederlanden die frene Schiffarth nacher Indien zu verstatten, durch angeregten Munfterischen FriedenssSchluß, und dessen sten und 6ten Articul, nad denen Rechten verhindert würs Wie denn nicht weniger die ses von einer so offenbaren ABahr heit überzeugen mag, wenn man fers ner erweget, daß Ihro Majestät keis nesweges Jure ac Titulo Regni Hispanici, vielmehr als Ert : Herzog zu Desterreich und Herzog von Burgund, nach dem Anno 1700. erfolg= tem tödtlichen Hintritt Königes Caroli II. in denen Hispanischen Nies derlanden succediret; inmassen felbige Provinzien, benebst dem ganken Patrimonio Burgundico, vermittels der, swischen Ranser Maximiliano I. glorwürdigsten Andenckens, und Mas ria, Caroli Pugnacis einzigen Sochter und Erbin, vollzogenen Vermählung, noch viel eher an das Allers durchlauchtigste Erh: Hauß Desterreich Rechts=mäßig devolviret wor= den, als Philippus I. durch Henrath mit Johanna, Roniges Ferdinandi Catholici und Isabella Sochter, qu Beherrschung des Castilianischen Ros nigreiches gelanget, hiernachst diese Successionem agnaticam linealem, und deren besondere Eigenschafft, ohne auf Hispanien zu reflectiren, oder das Erbgangs-Riecht darauf zu grim den, sowohl die Eron Franckreich ben

sionem agnaticam linealem, ejusque singularem proprietatem, tam regnum Galliæ in traditione & cessione Belgii Austriaci, atque inprimis urbium Tpera & Furnarum, una cum earum pertinentiis, vi pacis Ultrajectine, Anno 1713. mense Aprili facta, quam Præpotentes D. D. Ordines in traditione provinciarum, interea nomine S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis administratarum, bene agnoverunt, atque ultro concesserunt, tantum abelt, ut ad Hispaniam respexerint, vel jus successionis hæreditariæ ea superstruxerint; id quod Articulus 19.20.21. Pacis Rastadensis & Badensis, de An. 1714. in Appendice N. III. productus, item Articulus 1. 2. Tractatus securitatis limitum (Traité de Barrière) Antverpiæ An.1715. conclusi, satis superque condocet. hæc a parte ipsius Belgii Fæderati se manifestans confessio, adhuc clarius ex eo cognoscitur, cum observatio Pacis Monasteriensis certa ratione in Art. 26. allegati Tractatus de Barrière, (de quo in sequentibus agendum est pluribus) stipulata fuerit, id quod vix postulatum fuisset, nisi omnes tunc temporis credidissent, S. Cæsaream & Catholicam Majestatem sine ejusmodispeciali extensione & confirmatio-

ben der, vermöge des Utrechtischen Rrieden: Schlusses, Anno 1713. im Monath April beschehenen Auslieferung und Abtretung derer Desters reichischen Miederlande, und insonderheit derer Stadte Ppern und Rurnes, samt ihren Pertinentien, als auch die Berren General-Staaten ben Ausantwortung folder, inzwischen im Nahmen Ihro Kanserlichen und Catholischen Majestat administrirten Provinzien gar wohl er: fennet, und fremwilligst zugestanden; gestalt solches der N. III. in Appendice producirte Articulus 19. 20. 21. des Rastådtischen und Bandie schen griedens: Schlusses von 1714. ingleichen der Articulus 1. 2. von dem zu Untwerpen Anno 1715. errichteten Barriére - Traftat gur Gnuge an den Zag legen. Dergleichen an Seiten derer Bereinigten Miederlande selbst sid veroffenbarendes Beständnif noch vielmehr hieraus zu erkennen, da man die Beybehaltung des Münstes rischen Friedens: Schlusses, auf eine gewisse Urt und Weise, in dem 26ten Arciculo vorbesagten Barriere-Tractais (davon nachhero mit meh: rerin gu handeln) stipuliret, so schwerlich erfolget ware, wenn man nicht damable geglaubet, daß ohne dergleichen specialen Extension und Bestätigung Ihro Kanserliche und Catholische Majestat gedachten Friedens : Schluß zu observiren keines: meges gehalten maren. ABelche sichere und Rechts - gegrundete Beweißthumer auch dahers stattlich be-Starcfet

matione nullo modo teneri, pacis jam dictæ fœdus servare. bus certis & jure fundatis demonstrationibus exinde majus quoque accedit robur, si quis consideraverit, non modo secundum jus naturæ & gentium, atque exin promanantem sanam prudentiam politicam, uti illa a REINKIN-GIO de Regim. Secul. & Ecclef. L. I. Cl. 3. C. 10. n. 18. segg. aliisque probæ notæ Scriptoribus explicata est, Principem, vi pactorum gentilitiorum, testamentorum, & jure sanguinis proprio a majoribus quæsito succedentem, pro quo S. sua Cæsarea & Catholica Majestas, vi constitutionum Testamentariarum potissimum a Regibus Hispaniæ Philippo III. & IV. factarum, aliarumque vice versa sancitarum conventionum, quas vide apud LONDORPIUM Act. Publ. T. I. p. 353. segg. atque alibi, item propter arctissimam consanguinitatem, sine omni dubio agnoscenda est, facta antecessorum indistincte præstare, nullo modo obligari, sed etiam sententiam de obligatione successorum ex facto antecessorum a COC-CE O Vol. 1. Exercit. Curiof. p. 851. aliisque Jureconsultis adstructam, proprie de successore universali, ave omnium bonorum accipien-

ftarcket werden, wenn man betrach: tet, daß nicht allein nach denen nas türlichen und Wölcker-Rechten, und hieraus fliessender gefunder Staats. Klugheit, wie solche von REIN-KINGIO de Regim. Sceul. & Ecclef. L. I. Cl. 3. C. 10. n. 18. segg. auch andern bewährten Scriptoribus expliciret worden, ein, vi pactorum gentilitiorum, testamentorum, & jure fanguinis proprio, a majoribus quæsiro, succedirender Fürst, als davor Thro Rayserliche und Catholische Majestat, vermoge derer, fürnems lich von denen Hispanischen Königen, Philippo III. und IV. gemachten Testamentarischen Berordnungen, und andern vice versa errichteten, benm LONDORPIO Act. Publ. T. I. p. 353. segg. oder sonft befindlichen Conventionen, ingleichen von wegen so naher Bluts: Berwandschafft ohn: streitig zu agnosciren sind, facta antecessorum indistincte ju præstiven keinesweges verbunden, sondern auch die von COCCEJO Vol. 1. Exereit. Curiof. p. 851. und andern Rechts= Lehrern angegebene Meynung de obligatione successorum, ex sacto antecessorum, eigentlich nur de successore universali, sive omnium bonorum, anzunehmen ist, nicht weniger GROTIUS de Jure B. & P. L. 2. C. 14. S. 11. segg. seine diffalls hes gende Meyning sehr behutsam proponiret, folglich alle, von der Verbundlichkeit eines Successoris vorhans dene Lehr : Cabe auf gegenwartigen Fall im geringsten nicht zu appliciren, dam esse; nec minus GROTI-UM de Jure B. & P. L. 2. C. 114. S. 11. fegg. sententiam suam, quam hac de re fovet, caute admodum proponere, adeoque omnia, quæ de obligatione successoris occurrunt, dogmata, ad hunc casum plane non posse applicari; si quis ulterius consideret, S. Cæsaream & Catholicam Majestatem nequaquam totam Monarchiam Hispanicam obtinuisse, adeoque repræsentatione, ratione Hispanici & Indici regni manifeste deficiente, iniquissimum & injustissimum esse, si illa conventionem a Philippo IV. tanquam Rege Hispaniæ, de Indico commercio cum Belgio Fœderato sancitam, absolute observare; suumque supremum imperium auctoritatemque peregrinis quali legibus conformare, obligata esset. Ex quo ulterius quoque consequitur, Batavos itidem sine fundamento ad Confœderationem d. 7. Sept. 1701. initam provocare, siquidem, uti saltem effectus docuit, & jam allegatus Tractatus de Barrière confirmat, non tam finis Fæderatarum Potestatum hic fuit, S. Cæsaream & Catholicam Majestatem, Monarchia Hispaniæ seliciter acquisita, ad conventiones & pacta inter Hispaniam & Angliam, Bataviamque ante

in mehrerer Erwegung, daß Ihro Rayserliche und Catholische Majes stat ben weitem nicht die gange Dispanische Monarchie überkommen, Diesemnach bey der, in Betrachtung des Hispanischen und Indianischen Konigreiches offenbar ermangelnder Repræsentation, es hochst unbillig und ungerecht ware, wenn denensels ben die, von Philippo IV. als Kos nige von Dispanien, über das Indianische Commercium mit denen Bereinigten Niederlanden errichtete Convention schlechterdinges zu beobs achten, und gleichsam Dero souveraine Gewalt und Austorität nach fremden Gesetsen zu reguliren oblies gen folte. Woraus denn noch weis ter folget, daß man sich Hollandis scher Seits ebenmäßig ohne Grund auf die, den 7. Septembr. Anno 1701. geschlossene Alliance beziehet, indem, wie jum wenigsten der Effed gewies sen, ingleichen der obbesagte Barriére-Indat erhartet, nicht so wohl die Absicht berer boben Alliirten Diese gewesen, um Ihro Kanserliche und Catholische Majestat ben glücklicher Behauptung der Hispanischen Monarchie, ju Beobachtung derer, noch vor Absterben Koniges Caroli II. zwischen Hispanien, und Engelleund Holland verschiedentlich gemachten Bertrage und Berbundniffe gu ad-Aringiren, als vielmehr die Hispanischen Miederlande selbst eigenen, daben mit versirenden wichtigsten Interesse halber, dem Allerdurchlauch: tigsten Ert-Bause Desterreich als ein demfele ante Caroli II. obitum facta, observanda adltringendi, quam potius Belgium Hispanicum, proprii & maximi sui cum illo conjuncti emolumenti caussa, Serenissimæ Domui Austriacæ, tanquam certum ad illam pertinens patrimonium, vi armorum, & conjunctis viribus adserendi. Deinde & expletio finis primum intenti, & consecutio singularium, quas fortasse habuerunt, rationum, a parte dictorum Fœderatorum eo interruptæ sunt, quum beneficio secessionis a confœderatione per subsecutam deinde ministerii in Magna Britannia mutationem, alibique facta, adeoque facto proprio Regnum Hispaniæ una cum Indiis, quod Cæsareæ & Catholicæ Majestati jure, & revera vindicari debuisset, successoribus ex domo Burbonica prognatis, Philippo V. ejusque filio, Ludovico I. Regi præsenti, reliquæque familiæ, relinquendum fuerit. Atque ex hactenus dictis apparet, facta hac dissectione, & totali Monarchiæ Hispanicæ separatione, cujus ipsimet caussa fuerunt, conventiones, quæregnum & Reges Hispaniæ in specie obligant, a nullo alio, nisi ab eo, qui in præsentia pristinos Reges, adeoque Philippum IV. in tantum repræsentat, observandas effe. §. II. Demselbigen zugehöriges sicheres Patrimonium, durch fraffigen Beytrag derer Waffen, und Zusams mensehung Dero Macht, zu vindiciren, hiernachst die Erfullung des anfangs intendirten Endzweckes, und die Erreichung derer daben irgends gehabten sonderbaren Absichten felbst, an Seiten gemeldeter Alliirten bierdurch unterbrochen worden, da vermit= telft der nachhero, durch Veranderung des Ministerii in Große Britannien, und sonsten verursachten Abtretung von der Alliance, also facto proprio das Konigreich Hispanien, benebst denen Indien, an statt es Ihro Ranserlichen und Catholischen Mas jestät gebühren, und würcklich zukommen sollen, ben den Descendenten aus dem Sause Bourbon, Philippo V. dessen Sohn Ludovico I. jebigem Ronige, und übriger Familie verbleiben muffen, diesemnach ben dergleichen selbst veranlaster Zergliederung, und ganklicher Separation der Hispanischen Monarchie, nothwendig auch die, auf das Ronigreich Hispanien und dessen Beherrscher in specie hafftende Conventiones von niemand anders, als von eben demselbigen, so anjetso die vorigen Konige, folglich Philippum IV. in so weit repræsentiret, observiret werden mögen.

G. 11.

Quemadmodum ergo ob adducta gravissima atque inconcussa argumenta S. Cæsaream & Catholicam Majestatem, ratione negotiationis Indicæ, Pax Monasteriensis, sæpius allegata, plane non attingit: ita nec Tractatus de Barrière, An. 1715. Antverpiæ cum Belgio Fœderato conclusus, non obstantibus iis, quæ ab adversa parte objiciuntur, laudatissimæ ejus, atque in salutem fidelissimorum fuorum subditorum, provinciarumque hæreditariarum directæ curæ ullo modo obsistere potest. Quamvis enim adhuc Præpotentes D. D. Ordines omni ope nisi fuerint, Regem & Summum Magnæ Britanniæ Senatum sub prætextu S. Cæsareæ & Catholicæ Majestati placuisse, sese ad pacem Monasteriensem rite servandam, Articulo 26. dicti Tractatus de Barrière obligasse, ad exercendam promissam securitatem animare: attamen omnes ejusmodi propositiones valde coactæ atque illegitimæ sunt existimandæ, dum non solum pax Monasteriensis nihil in se comprehendit, quod auctoritati, nullisque limitibus circumfcriptæS.Cæsareæ Majestatis potestati, ejus subditis Belgii Austriaci clementissimum privilegium &

S. 11.

Da nun also aus angeführten trifftigen und unumftoflichen Argumentis Ihro Kanserliche und Könige liche Catholische Majestät, in Uns sehung der Indianischen Handlung, offterwebnter Münsterischer dens : Schluß im geringsten nicht concerniret, als kan auch der zu Untmerven mit denen Bereinigten Nie derlanden Anno 1715. geschlossene Barriere-Tractat, alles widrigen Bor: gebens ohngeachtet, Dero Preiß: wurdigsten, auf die Wohlfarth ge: trenester Unterthanen und Erb : Lan: dere allergnädigst gerichteten Borforge keinesweges entgegen stehen. Denn ob man gwar bifhero sich an Seiten derer Berren General-Staas ten enfrigst bemühet, den Ronig und das Parlement von Groß Britans nien, unter dem Vorwand, als wenn Ihro Kanserliche und Catholische Majestat sich diffalls, zu Testhal= tung des Minsterischen Friedens= Schluffes, in dem 26ten Articul benannten Barriere- Truftats berbunde lich zu machen, allerhochst beliebet, zu Ausübung versprochener Guarantie zu animiren, so sind dennoch alle dergleichen Worstellungen vor sehr gezwungen und widerrechtlich zu ach: ten, indem nicht allein der Munftes rische Friedens: Schluß nichts in sich begreiffet, das Ihro Majestat Au-Aoritat und unumschranchten Bewalt, Dero Unterthanen in denen Dester: reichischen Miederlanden ein allermils deftes Privilegium und Berwilligungs:

conces- Patent,

ibren

concessionis litteras de Indico commercio & mercatura indulgendi, modum ponere possit, sed supradictus etiam Articulus 26. tantummodo de Belgio jam nominato, atque de commerciis cum Anglis Batavisque tractandis, nec ultra est intelligendus. Quemadmodum vero, quod ad genuinam Instrumenti Pacis Monasteriensis interpretationem attinet, in subsequentibus res extra omnem dubitationis aleam ponetur: ita in præsenti circa allegatum Tractatum de Barriére hoc tantummodo annotandum est, scilicet Articulo 26. hoc primum convenit, publica vectigalia importationi atque exportationi mercium impolita, eodem pede & modo solvenda esse, quo tempore, quo hæc conventio fancitur, folvi consueverant, usquedum S. Cæsarea & Catholica Majestas cum Rege Magnæ Britanniæ, & Præpotentibus D. D. Ordinibus in alio modo proxime constituendo conveniet, tantum abest, ut extra Belgii Austriaci limites remotius quid cogitarint, vel Indicum commercium indicarint; secundo pactum hoc eatenus ictum est, ut commercia & negotiationes inter Sac. Calarea & Catholica Majestatis atque Belgii Fœderati subditos eo modo,

Patent, wegen der Indianischen Schiffarth und Handlung, zu verleihen, Siel und Maasse zu seten vermogend, sondern auch angeregter 26ter Articul bloß von gedachten Dies derlanden, und denen mit Engels und Holland zu tractirenden Negotien, weiter aber nicht zu verstehen ist. Gleichwie nun, genuinam Instrumenti Pacis Monasteriensis interpretationem anbetreffend, im nachfolgene den die Sache aus dem Grunde zu heben, also ist nur anicko, in Betrachtung des angezogenen Barriére-Truttate, diefes anzumercken, daß in dem 26ten Articul vor das erffe dieses verglichen worden, wie wegen der Einsund Ausfuhr derer Waas ren und Kauffmanns: Guthere Die öffentlichen Auflagen auf eben dem Kuß genußet werden solten, als man fie zur Zeit der Schliesfung der Convention zu heben gewohnet, bif Ihro Ranserliche und Catholische Majes ftat sich mit dem Konige von Große Britannien und denen General-Stage ten über einen nachstens einzurichtens den anderweitigen Modum vereinis get: hiernachst, ohne ausser dem 28czirck derer Desterreichischen Niederlande, auf etwas entfernetes ju reflediren, oder das Indianische Commercium angudeuten; zum andern nur das Padum dahin abgefaffet, daß die Handlung und Communication zwischen denen Unterthanen Ihro Majestät und derer Vereinigten Nies derlande, so wie sie in dem Munstes rischen Friedens : Schluß flipuliret,

com-

modo, quo in pace Monasteriensi stabilita sunt, progressus suos fa-Idcirco & ejusmodi fatis cerent. superque notæ circumstantiæ, & manifestus defectus propriæ cujusdam in Indicis tractibus possessionis, sine qua de navigatione illuc suscipienda, ne cogitari quidem potest, summum illud nec ullo vano prætextu retardandum S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis jus abunde tuentur, utpote quæ quidem, pro laudatissima sua æquanimitate, facta promissa firmiteratque inviolabiliter servare amat, nunquam vero ejusmodi insolenti, atque revocationem privilegii, cum claufula de nonrevocando jam clementissime concessi, urgenti sollicitationi locum relinquere potest, sed inprimis summam suam, quam de terris hæreditariis agit, curam vere paternam perpetuo conservare, ejusque fructus in subditos certissime & cumulatissime effundere cogitat; quorum receptis juribus de libera navigatione per clausulam, Tractatui de Barrière insertam, eo minus præjudicari potest, quum S.Cæs. &. Cath. Majest. possessionem Belgii Austriaci capiens, omnia ei competentia privilegia, fub quibus jus commercii, nullis limitibus circumscripti, præcipue

ibren Fortgang zu nehmen hatte. Dahero, ben dergleichen sattsam bekannten und merckwürdigen Umftanden, und da in fundbarer Erman= gelung einiger eigenthumlichen Posfession in denen Indianischen Wegen: den, an die dorthin zu formirende Schiffarth nicht gedacht werden mo gen, das, durch keinerlen nichtigen Vorwand zu hintertreibende, allers gerechteste Befugniß Ihro Kauserlie chen und Catholischen Majestat sich vollends justificiret, als welche zwar, nach Dero Preiß-wurdigften Aquanimitat, die gethanen Berfprechen fest und unverbrüchlich zu halten vflegen, nimmermehr aber dergleichen feltsamen, auf die Revocation des ein= mahl cum clausula de non-revocando ertheilten allergnadigsten Privilegii gehenden Ansinnen deferiren konnen, fondern zuforderft Dero, bor Die Erb: Landere tragende Allerhöchste Baterliche Vorsorge stets benzubes halten, und sie benen Unterthanen fraffrigst angedenben zu lassen gedens cken; deren, von wegen freper Schiffarth wohlhergebrachten Gerechtsas men, um so viel weniger durch die, dem Barriere-Traffat eingerückte Clauful præjudiciret werden mogen, als Ihro Majestat ben Besignehmung von Dero Desterreichischen Niederlanden, alle, selbigen zustehende Privilegia, darunter das Recht unums schränckter Handlung fürnehmlich mit gehöret, allermildest confirmiret; wie denn die Berren General-Staaten, benebst Groß-Britannien, durch eine,

comprehenditur, clementissime confirmarit; cujus rei Præpotentes D. D. Ordines una cum Magna Britannia per solemnem quandam declarationem An. 1706. factam statibus, sub hac lege legitimo S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis imperio se subjicientibus, urbibusque Brabantiæ & Flandriæ Fæderatis se submittentibus, satis jam sidem secerunt.

Ø. 12.

Ut vero adhuc ulterius demonstremus, quo jure quave injuria a Directoribus ad sæpe dictum Articulum 26. Tractatus de Barrière provocetur, & quam acriter Brabantiæ & Flandriæ Ordines Privilegiis libertatibusque suis inhæserint, hoc etiam hic observandum, æquaque lance perpendendum est, illos, cum de fundo Præpotentibus D. D. Ordinibus in tractatu ad subsidia quingentorum millium Imperialium singulis annis solvenda, assignato, apud Cæsaream aulam per solennem quandam ei fini ablegatam Deputationem, conquererentur, libelloque supplici abrogationem ejus tanquam rei, juribus eorum adversæ, subrectissime rogarent, nihilominus tamen, ne verbulum quidem dixisse, quasi privilegia, ratione liberi commercii, etiam infracta fois-

fent,

cine, Anno 1706. beschehene solenne Declaration dißsalls denen, sich unzter solcher Bedingung der rechtmässigen Ober-Herrschaft Ihro Majesstat unterwerffenden Ständen, und an die hohen Allierten ergebenden Brabantischen und Flanderischen Städten allbereit sattsame Bersiches rung verschaffet.

S. 12.

Um aber noch ferner zu erweisen, mit was vor wenig Befugnif von denen Directoribus auf offterwehnten 26ten Articul Des Barriere-Tractats provociret werde, und wie sehr jeders zeit die Städte in Brabant und Flandern ihren Privilegiis und Frenheiten inhæriret, so ist auch dieses hies ben anzumercken, und in behörige Consideration zu ziehen, daß, da selbige, wegen des, in dem Tractat, gu jährlicher Bezahlung 500000. Reich 82 Thaler Subsidien, denen General-Staaten affignirten Fundi sich durch eine, nach dem Rapferlichen Sofe dieserhalb abgeschickte sörmliche Deputation beschweret, und um Abstels lung deffen, als einer wider Dero Jura lauffenden Sache, allerunters thanigst suppliciret, sie dennoch im geringsten nichts davon erwehnet, als wenn irgends auch die Privilegia, in Ansebung des freven Commercii, bes einträchtiget worden waren; welches doch ohnschlbar würde erfolget feyn,

fent, id quod tamen sine dubio fa-Rum foret, dummodo Articulus 26. aliqua ex parte præjudicare vi-Nec minus, quum sus fuisset. hæ aliæque, Tractatum de Barrière concernentes controversiæ per conventionem Hagæ-Comitum An. 1718. sancitam, e medio tollerentur, duoque integri anni ibidem atque Bruxellis earum discussioni cum cura impenderentur, a Præpotentibus D. D. Ordinibus, eorumque ministris de exclusione Belgii Austriaci ab Indica & Africana navigatione, & de adeo damnosa atque insolita explicatione Articuli 26. nihil propolitum vel prætensum fuit, quanquam tunc temporis variæ Ostendicæ naves Imperatoriis aplustribus, commeatusque testimoniis instructæ, in omnium conspectu in Indias atque in Africam profectæ fuerint, partimque ante finalem conclusionem jam dictæ novæ conventionis Hagiensis felici-Hinc nullo modo ter redierint. concipi potest, qua ratione, quam diuturno silentio, nec subsecuta contradictione, incolis Belgii Austriaci competens jus liberæ navigationis & commercii semel tacite concessum fuerit, in præsenti privilegium ad laudabile & salutare hoc opus eo melius excolendum, focie-

seyn, daferne der 26te Articul anges regten Tradace nur einiger maffen præjudicirlich geschienen. Wie denn ebenfalls, als diese und andere, den Barrière - Trattat betreffende Differentien, durch die zu Saag den 22. Decembris, Anno 1718. geschlossene Convention aus dem Wege geräumet, und hierüber 2. ganger Jahr an sol= chem Orte, ingleichen zu Bruffelforgfältig tractiret worden, man an. Seiten derer Berren General. Stag: ten und dero Ministrorum, wegen Ausschliessung derer Oesterreichischen Niederlander von der Indianischen und Africanischen Schiffarth, und eis ner so nachtheiligen und feltsamen Lus: legung des 26. Artic. nichts proponiret oder prætendiret, ohnerachtet damahls verschiedene Oftendische Schife fe, mit Rayserlichen Flaggen und Passeporten versehen, öffentlich nach denen Indien und Africa abgesees gelt, auch theils noch vor völliger Schliessung gedachter Haagischen neuen Convention glucklich reverti-Dahero keinesweges abzuses hen, wie, da man durch sattsames Stillschweigen, und nicht erfolgete Contradiction das, denen Einwohs nern derer Oesterreichischen Mieders lande zustehende Gerechtsame der freyen Schiffarth und Sandlungeinmahl tacite zugestanden, nunmehro das zu besserer Ausübung solches loblichen und heilfamen Werckes, und Formirung einer Compagnie allers gnädigst verliehene Privilegien, so wie derrechtlich und contra novissima facta

& pu-

societatemque ineundam clementissime concessum, adeo illegitime & contra novissima facta & publica rerum documenta, impugnari queat. Sicuti ergo Tractatus de Barrière inter S. Casaream & Catholicam Majestatem, & Præpotentes D. D. Ordines confectus, in eoque concessa securitas commercii, una cum omnibus posthac in hoc negotio habitis consultationibus tantummodo commercium ad Belgium Austriacum restrictum concernit, adeoque extra Europam, aliasque orbis partes se non extendit, præterea alte memorati D. D. Ordines sibimetipsis tribuant necesse est, quod sententiam atque mentem suam non eo, quo par est, modo manifestaverint, & per consequens, secundum trita principia, interpretatio adversus illum, qui clarius loqui debuisset & potuisset, concipienda est: ita facile est judicatu, stipulatam Pacis Monasteriensis conservationem eodem fensu accipiendam, atque non aliter, nisi secundum præmeditatum sensum & mentem paciscentium explicandam esse, siquidem vi doctrinæ Jure satis fundatæ, atque a probæ notæ Jurisconsultis confirmatæ, clausula relativa non ultra rem, de qua speciatim est quæstio,

& publica rerum documenta anges fochten werden moge. Gestalt nun der, zwischen Ihro Kanserlichen und Catholischen Majestät, und denen Berren General-Stagten errichtete Barrière - Trastat, und die darinnen von wegen der Handlung verstattete Sicherheit, benebst allen nachhero in dieser Sache vorgenommenen Negotiationen, einzig und allein das, auf die Desterreichischen Niederlande restringirte Commercium concerniret, also sich ausser Europa auf andere Welt-Theile nicht erftrecket, ingleis chen sich hochgemeldete General-Staaten felbst benzumeffen, daß sie ihre Mennung und Intention nicht gebührend an das Tages : Licht gebracht, diesemnach, nach bekannten Principiis, interpretatio adversus illum, qui clarius loqui debuisset ac powisser, abzufassen; als ist leicht zu erachten, daß die Kipulirte Beybehals tung des Münskerischen griedens Schlusses in eben solchem Verstan: de anzunehmen, und nicht anders, benn nach dem vorgefasseten Sinn und Anschlag derer hohen Paciscenten zu expliciren sey; inmassen, vers moge der in Rechten sattsam gegruns deten, und von bewährten Nechts Lehrern bestärckten Doctrin, eine Clausula relativa nicht weiter als auf die Sache, davon eigentlich die Fras ge ist, sich extendiren lasset, folglich es bey der, von BARBOSA Axiom. Jurid. L. XVI. voc. Relatio, und dem daselbst allegirten CRAVET-TA, auch andern stattlichen Jurisconfulextendenda, & per consequens in regula a BARBOSA Axiom. Jurid. L. XVI. voc. Relatio, atque a CRAVETTA ibidem citato, aliisque egregiis Jurisconsultis annotata, adquiescendum est: Quod relatio debeat adaptari subjecta materia, de qua agitur in instrumento posteriori, in quo sit relatio ad alium actum vel contractum, non autem extendi ad res, de quibus ibi non agitur, quodque relatio non possit excedere sines relati, nec inesse referenti, nisi cum qualitatibus & respectivo relationibus relati non ultra.

S. 13.

Postquam ergo hactenus satis superque evictum est, S. Cæsaream & Catholicam Majestatem neque secundum regulas juris succedendi, sana ratione atque æquitate naturali, ab omnibus gentibus, nulla excepta, subnixas, neque secundum prudentiam politicam, juri conformem, neque vi Tractatus de Barriére, Pacem Monasteriensem tantummodo Hispaniam stricte concernentis, ratione Indici atque externi commercii observare, teneri: non equidem necessarium esset, argumenta a Batavis ex 5. & 6. Artic. ejus producta refutare, nisi, hoc non obstante, e re visum fuisset, ad Belgarum jus exacte solideque asserendum, pari ratio.

consultis angemerckten Negul sein Bemenden haben muß; Quod relatio
debeat adaptari subjectæ materiæ, de
qua agitur in instrumento posteriori,
in quo sit relatio ad alium actum, vel
contractum, non autem extendi ad
res, de quibus ibi non agitur, quodque relatio non possit excedere sines
relati, nec inesse reserenti, nisi cum
qualitatibus & restrictionibus relati,
non ultra.

S. 13.

Machdem biganhero gur Genuge erörtert worden, wie Ihro Kauserli: che und Catholische Majestät weder nach denen, auf die gesunde Bernunfft, und von allen Belckern durch: gangig erkannte natürliche Billigkeit fest gestelleten Regulis Juris succedendi, und Rechts beständiger Politic, noch auch, vermittelst des Barriére-Imitaes, den, bloß allein Hispanien Arice angehenden Munkerischen Kriedens : Schluß, in Betrachtung des Indianischen und auswärtigen Commercii, zu beobachten gehalten, so ware es zwar nicht vonnothen, die, aus dessen sten und sten Articul gegenseitig hervorgebrachte Argumenta zu widerlegen, wenn man nicht, dem ohngeachtet, vor dienlich geschäs bet, zu vollkommener grundlicher Behauptung des Niederlandischen Befug=

ratione & hoc in præsenti deductione ex instituto evincere, in utroque articulo nihil contineri, quod de privilegio clementissime concesso male sentienti ullam suppeditare possit occasionem. Ut vero distincte & perspicue in hoc argumento versemur, in primis observandum est, Directores Societatum Indiæ Orientalis atque Occidentalis in Hollandia, postquam audiverunt, Præpotentes D. D. Ordines vel inducias vel pacem duraturam cum regno Hispaniæ, post tam diuturnum & cruentum bellum, facere velle, in Consultationibus suis sub initium An. 1645. exhibitis, atque apud AITZE-MAM L. 25. p. 44. legendis, ad adserencommercium eorum dum, hoc inprimis proposuisse, vel e re magis esse, bellum cum Hispanis continuari, vel, si proposito suo insistere vellent, tabulis pacis, in posterum adornandis, clausulam, Castellanos ab ulteriori extensione commercii & negotiationis in Indiis excludentem, inserendam esse, hoc tamen ceu veram petiti sui causam allegasse, Societatem Indiæ Orientalis, si Rex Hispaniæ cum Lusitanis bello tunc temporis implicitus, eorum, quas in Indiis possident, regiones, sub ditionem suam redigeret, maxi-

Befugnisses, ebenmäßig dieses in gegenwärtiger Deduction ex instituto ju erweisen, daß in beyden Articuln nichte enthalten, welches von dem allermildestertheiltem Privilegio übel zu urtheilen einige Belegenheit geben konte. Um nun hierinnen ordents lich und deutlich zu verfahren, so ist zuförderst zu bemercken, daß, da die Directores der Ofts und West-Ins dischen Compagnien in Holland vernommen, wie die Berren General-Staaten entweder einen Waffen-Stillestand oder durablen Frieden mit der Eron Sispanien, nach einem so langwierigen und blutigen Kriege, zu errichten gesonnen, selbige zwar in ihren, zu Anfang des Jahres 1645. übergebenen, und ben dem AITZE-MA L. 25. p. 44. befindlichen Wor: stellungen, ju Behauptung ihres Commercii, dieses fürnehmlich vorgetragen, daß entweder es viel besser und vortheilhafftiger, den Krieg wis der Hispanien fortzuschen, oder, wenn man ja ben gedachtem Vorsake verbleiben wolte, dem kunfftighin zu formirenden Tractat eine, die Casti: lianer von weiterer Ausbreitung ibe res Handels und Wandels in denen Indien abhaltende Clausul mit ein= zurücken wäre, jedoch aber auch dies ses, als die eigentliche Urfache ihres petiti, angezogen, daß, woferne der, damahls mit der Portugiesischen Nation in Rrieg verwickelte Ronig in Hispanien sich von demjenigen, was jener in denen Indien zuständig, Meister machen solte, der Ost-In-Ε dischen

maximum inde sensuram esse detrimentum; hincutomne, quod metuendum est, periculum, evitetur, nimiisque in defensionem alioquin faciundis impensis, parcatur, nullum salutarius excogitari posse medium, quam si Hispani ab occupatione dominii ad Lusitanos istic spectantis, per expressum pactum arcerentur. Quum vero hæc a Directoribus Societatis Indiæ Orientalis in commodum petiti sui adducta caussa, vi pacis postea inter Hispaniam & Lusitaniam An. 1668. initæ, factæque in ea ab Hispanis in id regnum, omnesque ejus pertinentias renuntiationis, penitus cesset, deinde consilia, quæ sæpe dictæ Batavicæ Societates isto tempore agitarunt, loca a Lusitanis in India erepta recuperandi, eaque fini Hispanorum moliminibus occurrendi, & per consequens prætensiones a Rege Catholico in eas factas, atque omnia, quæ metuenda erant impedimenta, eaque gravissima, e medio tollendi, jam per pacem inter Lusitaniam & Belgium Fœderatum Anno 1661. factam, & per Tractatum commerciorum a MARQUARDO de Jure Mercatorum, & quidem Appendici Document. Commerc. f. 357. subjunctam penitus interrupta fuerint: falvo

dischen Compagnie groffer Schaden zuwachsen durffte, dabero, um alle zu beforgende Gefahr zu vermeiden, und die soust auf die Manutenirung zu verwendenden allzugroffen Unkosten zu er: fparen, tein beilfameres Mittel auszufinden sen, als die Dispanier von solcher Occupation des, benen Portugiesen alldort zugehörigen Dominii durch ein ausdrückliches Pactum abzuhalten. Da nun aber diese, von denen Directoren der Oft Indischen Compagnie jum Behuff ihres Desiderii ans geführte Motiv, vermoge des nach= hero, im Jahr 1668. zwischen Die wanien und Vortugall geschloffenen Friedens, und der darinnen Hispanischer Seits erfolgter Renuntiation auf selbiges Königreich und alle def sen Pertinentien, vollig cessiret, hiere nachst die damahle, auch an Geiten offterwehnter Hollandischen Compagnien gehegte Intention, die von denen Portugiesen in Indien wegge: nommene Plate wieder zu erobern, und dem Hispanischen Vorhaben diesertwegen vorzubeugen, folglich die, von dem Catholischen Konige eben hierauf gemachte Prætensiones, und alle zu befürchtende machtige Sindernisse aus dem ABege zu raumen, bereits durch den, im Jahr 1661. zwischen Portugall und denen Bereinigten Niederlanden eingeganges nen Frieden, und von dem MAR-QUARDO de Jure Mercat. im Append. Document. Commerc. f. 357. bengebrachten Commercien : Tractat gang und gar unterbrochen worden; so kan falvo omnino jure asseri potest, clausulam sinalem articuli sti Pacis Monasteriensis, secundum tritam, rationique conformem regulam: cessante caussa, cessat essectus, ne regnum quidem Hispania, uti stricteintelligitur, ulterius obligare, nec eidem, in rebus ad commercia & navigationes spectantibus, tam molestam & insolitam normam adhuc posse præscribere.

S. 14.

Quemadmodum igitur per hactenus adserta illud, quod in negotiatione pacis Monasteriensis de commercio Indico a Directoribus Societatis Indiæ Orientalis monitum fuit, exclusionem aliquam Belgii Regii, jam Austriaci, a navigatione libera, minime gentium spectavit: ita quoque in aprico est, quod, cum Directores Societatis Indiæ Occidentalis in Batavia pari ratione hoc tempore Præpotentes D. D. Ordines Fæderati Belgii decenter compellaverint, rogantes, ut in futuris, vel induciarum vel pacis tabulis, commercium ipsorum sibi curæ cordique haberent, nihil aliud desiderarint, quam ut in iis conservatio privilegiorum suorum, liberænavigationis, commerciorum & exemtionis una stipularetur, & nulli

fo kan mit sicherm Bestand Rechetens behauptet werden, daß die Final-Clausul von dem sten Articul des Münskerischen Friedens Schlußses, nach bekannter Vernunftemäßsiger Regul, cessante caussa, cessat effectus, nicht einmahl die Eron Hispanien, wie sie stricke verstanden wird, mehr obligive, oder derselben in Handlungs und Schiffarths Sachen eine sobeschwerliche und seltsame Normam vorzuschreiben, annoch Krafft und Gültigkeit mit sich führe.

S. 14.

Gleichwie diesemnach dassenige, was ben der Münsterischen Friedens: Handlung, von wegen des Indianis schen Commercii, an Seiten berer Directoren der Oft-Indischen Compagnie vorgestellet worden, auf eine exclusionem Belgii Regii, jam Austriaci, a navigatione libera im geringsten nicht abgezielet, so lieget auch klar am Tage, daß, da die Directores der Best-Indischen Compagnie in Solland sich gleichergestalt zu der Zeit ben denen General-Staaten gemel. det, und ben kunfftigen Stillestandes: oder Friedens-Tradaten vor ihr Commercium Sorge zu tragen gebeten, sie nichts anders verlanget, als daß barinnen die Benbehaltung ihrer Privilegien, frener Schiffarth, Commercien und Exemtion mit stipuliret, und alle Einschränckung oder Bers anderung derer limiten von der Octroy præcaviret, diesemnach alles und jedes dergestalt tractiret werden mochte, daß sowohl diejenigen Fürsten

non arctationi aut mutationi limitum Societatis privilegiatæ iretur obviam, adeoque omnia & singula ita agerentur, ut æque Principes illi ac populi, quibuscum Ordinibus Belgii Fæderati, vel Societati, amicitia & fœdus in emolumentum negotiationis, ejusdemque limitum intercederet, simul iis comprehenderentur, quam etiam subditis Hispanorum commercium & negotia in loca memoratæ Societatis non alia sub conditione permitterentur, ac si ex parte Hispanorum, commercium illi in regiones & portus Americanos, ditioni Regis Catholici subjectos, vicissim concedere, ratum sit atque firmum. quidem multum abest, ut ejusmodi repræsentationes & libelli memoriales tale quid anomalicum & insolens, quale quidem nostri temporisita dicta Remonstrationes Directorum in se continent: Ordines tamen Belgii Fæderati reputantes, facili negotio fieri posse, ut illa postulata multum offendiculi & graves disceptationes parerent, consultum judicarunt proficuumque, eadem in delineatione instructionis Ministris, ad Monasteriensem Conventum ablegatis, d. 28. Octobr. 1645. impertitæ, die 14. memoratimensis præterire,

und Wolcker, mit welchen die General - Staaten oder die Compagnie in Rreundschafft und Bundnig, jum Behuf der Handlung und deren Bezirckes, sich befanden, hierunter begriffen, als auch denen Sispanischen Unterthanen der Trafic und die Negotien nach denen Platen gemeldes ter Compagnie nicht anders zugelas sen wurden, als woferne Dispanis scher Seits man das Commercium hinwiederum derselben nach denen, in America unter des Catholischen Roniges Ober Derrschafft gehörigen Landschafften und Safen zu gestatten Ob nun wohl dergleis resolviret. then Repræsentationes und Memorialien ben weiten nicht etwas so extravagantes und seltsames in sich enthals ten, wie die jesigen so genannten Remonstrationes derer Directoren, er: achteten es bennoch dazumahl die General-Staaten in Erwegung, baß iene Postulara groffen Unstoß und beschwerliche Weitläufftigkeiten erregen dürfften, vor rathsam und dienlich, selbige aus dem Project derer, an die, zum Münsterischen Congress abges schickte Ministros den 28. Octobris, 1645. expedirten Instruction, am 14. besagten Monaths wegzulassen, daß diesemnach solche Articuli nicht eher auf das Tavet gebracht wurden, als man sich endlich den vorhabenden Waffen-Stillestand in einen beständigen Frieden und gankliche Ents scheidung derer bigherigen benderseis tigen Strittigkeiten zu verwandeln, vereiniget hatte; Da denn die Diluga

terire, ut adeo isti articuli non prius in medium sint prolati, quam cum tandem de induciis, quibus tunc manus admovebatur, in duraturam pacem & omnimodam decisionem litium, quæ mutuo intercesserant, vertendis conventum erat; Ubi quidem Ministri Hispanici, illis propositis, tanta ira commovebantur, & tantas jactabant querimonias, ut libere declararent, citius fore, ut deliberationes abrumperentur, quam ut a semel ipsius Reipublicæ autoritate approbata, & initio ad pangendas inducias suppeditata ratione recederetur, & ejusmodi inexpectatæ plane novitates permitterentur, quæ eo magis repudiandæ, quo magis Hispani in pace jam plenaria secundum tenorem modi prius propositi constituenda, ab omni mutatione absisterent, præterea reliquæ prætensiones & postulata Belgii Fœderati per se hujus essent indolis, ut eorum extensio et amplior prolatio esset iniquissima, per consequens cum impetratione pacis meras inducias honore, commodo & securitate longe superantis, vi omnium regularum veræ politices nullo modo conveniret; quarum singularium & fortassis alias paucis cognitarum circumstantiarum fide dignam

Dispanischen Ministri, ben deren Propolition, dermassen sich entrustet und beschweret befanden, daß sie fren ere klareten, wie man lieber die Deliberationes abrumpiren, als von dem einmahl, von der Republic selbst beliebten, und Anfangs zu Errichtung eines Waffen-Stillestandes in Worschlag gebrachten Juffe abgehen, und dergleichen nicht vermuthete Neues rungen zulassen würde, welche um destomehr zu verwerffen, indem man auch Dispanischer Seits, ben nun: mehro nach Innhalt des projectirten ersteren Modi zu schliessenden vollie gen Frieden, von aller Berande= rung abkrahirete, hiernachst die übri= gen Prætensiones und Postulata derer Bereinigten Niederlande schon so beschaffen wären, daß deren Extension und weitere Formirung hochste unbillig, folglich mit Erlangung Des, einen bloffen Waffen : Stillestand an Reputation, Mugen und Sicher: beit weit übertreffenden Friedens, nach allen Reguln der wahren Staats: Klugheit, keinesweges über= einstimme; bon welchen fonderbaren und vielleicht fonst wenig bekann: ten Umständen offterwehnter Sole landischer Historicus AITZEMA L. 25. p. 52. und L. 26. beglaubte Nachricht ertheilet. Wie benn auch dieses wohl zu notiren, daß, eb gleich nadhero es endlid ben vorerwehn: ten von denen respective Directoribus veranlasseten, und durch die General - Staaten denen Hispanischen Ministris insinuirten Friedens = Be-Εą dingun:

dignam relationem sæpius citatus Belgicus Historicus AITZEMA L. 25. p. 52. & L. 26. exhibet. Quinimo hoc etiam probe notandum, quod, licet postea tandem in supra memoratis a respective Directoribus in medium productis, & per Præpotentes Belgii Fæderati D.D. Ordines Ministris Hispanicis propositis pacis conditionibus, maximam partem acquiescere cœptum sit, tamen, quod inprimis ad navigationem in regiones Indicas, Lusitanis parentes attinet, admodum caute & circumspecte ab Hispanis sit actum, resque eo deducta, ut ne quicquam de clausula expressa exclusiva insertum fuerit; Sicuti verba etiam quinti Articuli: "Ejusmodi autem locis, cujusmo-"modi Portugalli ab Anno 1641. "Præpotentibus D. D. Ordinibus "Generalibus sive dolo eripue-"runt, seu quæ summe memorati "Præpotentium D. D. Ordinum "Generalium dehine, Pacis Tra-"ctatu salvo, occupabunt atque "expugnabunt, hoc Tractatu "comprehensis, hunc solum sensum fundunt, ut nempe propter loca a Portugallis erepta, aut a Batavis iterum occupanda, regnum Hispaniæ litem de iis movendi, atque eadem vindicandi jus habiturum non sit, per consequens ad quan-

dingungen meistentheils fein Bewenden gehabt, man dennoch, was insonderheit die Schiffarth nach benen unter Portugall gehörigen Indianis schen Landschafften anbelanget, sehr behutsam und vorsichtig Sispanischer Seits verfahren, und es dahin vermittelt, daß nichts von einer Claufula expressa exclusiva inseriret wors den; wie denn die Worte des sten Articule: "Ejusmodi autem locis, "cujusmodi Portugalli ab Anno 1641. "Præpotentibus Domin. Dn. Ordini-"bus Generalibus sive dolo eripue-"runt, seu quæ summe memorati "Præpotentium Domin. Dn. Ordi-"num Generalium dehinc, Pacis "Tractatu salvo, occupabunt atque "expugnabunt, hoc Tractatu com-"prehensis, bloß diesen Berftand baben, daß nemlich megen derer, von denen Portugiesen abgenomme: nen, oder Sollandischer Seits wieder zu eroberenden Plate, die Eron Hispanien sich zu moviren, und dies selbe zu vindiciren nicht berechtiget senn solte, folglich auf einige Exclusionem Commercii nicht zu extendiren sind, hiernachst die Final-Expressiones des 6ten Articuls: "Sub lo-"cis autem illis, quæ Præpotentes "Domin. Dn. Ordines Generales te-"nent, omnia illa comprehenduntur, " quæ Portugalli inde ab Anno mil-"lesimo, sexcentesimo quadragesimo "& primo, a Præpotentibus Domin.; "Dn. Ordinibus Generalibus cepe-, runt, quin etiam omnia alia loca, " quamdin Portugallorum imperio obtempe-

quandam exclusionem commercii non sunt extendenda, præterea finales expressiones Articuli sexti: "Sub locis autem illis, quæ Præpo-"tentes D. D. Ordines Generales "tenent, omnia illa comprehen-"duntur, quæ Portugalli inde ab "An. 1641. a Præpotentibus D.D. "Ordinibus Generalibus cepe-"runt, quin etiam omnia alia lo-"ca, quamdiu Portugallorum impe-"rio obtemperabunt, ea lege, ne "præcedens Articulus in præsenti ,, quidquam derogaturus sit, luculenter demonstrant, quod nationi Hispanicæ licuerit, in America Portugallos eo tempore rebelles judicatos aggredi, eosque possessione sua depellere, consequenter etiam libere suam navigationem & commercia in illis locis exercere & propagare, quae, priusquam vi antea dictæ conventionis in censum Belgicarum possessionum & bonorum venerunt, a nemine dependerunt, adeoque libertatem negotiandi sine cujusquam prohibitione, oppositione aut adjumento generaliter permittere potuerunt. Ex quibus satis elucescit, in negotiatione pacis Monasteriensis Præpotentes Belgii Fæderati D.D. Ordines & utramque Societatem Batavam nihil aliud ratione commercii in oras Indiæ Orien-

5, temperabunt, ea lege, ne præcedens ,, Articulus præsenti quidquam dero-"gaturus fit, fattfam erweisen, baß der Hispanischen Nation frey gestan: den, in America die damable als Rebellen diffalls geachtete Portugies sen anzugreiffen, und sie zu depossediren, folglich auch ihre freve Schiffarth und Handlung in denensenigen Orthen zu treiben und fortzupfians ben, die, ehe und bevor sie, vermo. ge vorgemeldeter Convention, mit unter die Hollandischen Possessiones und Bona gerechnet worden, independent gewesen, folglich die Frenheit zu handeln, ohne jemandes Berhinderung, Sinwurff oder Zuthun, generaliter erlauben konnen. Aus welchen sich zur Gnüge verof: fenbaret, daß ben der Munsterischen Friedens Dandlung die Herren General-Staaten und Hollandische bende Compagnien nichts anders, in Unsehung des Ost-und West-Indischen Commercii, prætendiret, als daß der König von Hispanien selbis gen die Freyheit, sich dessen nach Maßgebung ihrer Privilegien und darinnen gesetzten limiten hinkunfftig zu bedienen vergonnen, und uns gefrancket laffen, auch dieferhalb die behörige Confirmation ertheilen moch te, ohne daß man nur im gerinosten gedacht, die Unterthanen hochstge= meldeten Koniges von allen, in denen Hollandischen Privilegiis exprimirten, und loco termini gesetzen Indianischen und Africanischen Gegenden gleichsam zu removiren, oder ihnen,

Orientalis & Occidentalis prætendisse, quam ut Rex Hispaniæ illis libertatem eodem, secundum rationem & modum privilegiorum suorum, & in iis positorum limitum, in futurum utendi concederet, atque istud inviolatum linquerer, nec non hujus rei ergo necessariam confirmationem impertiret, hinc subditos tantum abest, ut intenderint, alte memorati Regis ab omnibus in Hollandicis privilegiis expressis, & loco termini politis Indicis & Africanis regionibus quasi removere, vel ab iis, & in specie ab incolis Hispanici, jam Austriaci Belgii, omnimodam & perpetuam intermissionem liberæ navigationis & commercii, ad ejusmodi in extraneis orbis partibus sitos tractus inaudita ratione deposcere, ubi sæpius memoratæ Societates non stabilitæ, vel domicilium nactæ funt, & quo aliæ Europææ gentes illimitata libertate negotiari consueverunt.

S. 15.

Quod autem Præpotentes Belgii Fæderati D. D. Ordines, & quæ ab iis dependent, Orientalem & Occidentalem Indiam commercii caussa frequentantes Societates in compositione Pacis Monasteriensis unice de conservatione & ratihabiihnen, und in specie denen Einwohenern derer Hispanischen, anjego Dessterreichischen Riederlande, eine gangeliche immerwährende Unterlassung der freyen Schisfarth und Handlung nach solchen, in auswärtigen Weltzchielen gelegenen Districten unerhörter Weise zu zumuthen, wo offtangeregte Compagnien nicht stabiliret oder angesessen, und wohin andere Europäische Volcker mit ohnumsschräcker Freyheit zu negotiiren gewohnet.

S. 15.

Daß es aber denen General-Staaten und hievon dependirenden Oft- und West-Indianischen Sandlungs: Societäten bey dem Münsterisschen Friedens. Geschäffte einzig und allein um die Erhalt- und Genehms haltung der bishero angemasseten

India=

3, atque

habitione affectatæ adhuc Indicæ navigationis, in quantum illa privilegio munita, & certis cancellis inclusa, sollicitæ fuerint, exinde porro colligendum est, quod Præpotentes Belgii Fæderati D. D. Ordines eo tempore, ut stabiliretur, &, quod maxime necessitas flagitabat, securum redderetur commercium externum Belgii Fœderati, inprimis Regis Hispaniarum debitæ validæque confirmationi impetrandæ, omnem omnino dederint operam; siquidem privilegia ad constituendas integras Societates ab ipsis Anno 1602. & 1621. impertita, illo tempore promulgata erant, quo ab Hispanis Præpotentes Belgii Fæderati D. D. Ordines nondum liberi & independentes declarati, sed potius subditi, qui sese legitimo imperio propria potestate subtraxissent, habiti Quemadmodum id sæfuerunt. pius citatus Articulus 5tus Pacis Monasteriensis pariter testatur, utpote in quo Præpotentes Belgii Foeder.D.D.Ordin.sibi amnestiam in genere valdeque circumspecha ratione pro Directoribus, militibus, navarchis, sociisque navalibus, & aliis in utriusque Societatis servitiis commorantibus perfonis, omnibus metuendis molestiis & vindicationibus in univerfum

Indianischen Schiffarth und Hande lung, in so weit diese privilegiret, und auf gewiffe Schrancken einges richtet, zu thun gewesen, ist noch ferner hieraus abzunchmen, indem die General-Staaten dazumahl, zu Feststellung und höchstebenöthigter Sicherheit des auswärtigen Commercii, von denen vereinigten Nies derlanden, fürnemlich die gebührens de krafftige Confirmation des Ronis ges in Dispanien zu erlangen, sich ausserst angelegen senn lassen; ans erwogen die von ihnen, zur Aufrich= tung förmlicher Socieraten, im Rahr 1602. und 1621. ertheilete Privilegia zu einer solchen Zeit zum Vorschein gekommen waren, da man Hifpas nischer Geits die General-Staaten noch nicht vor fren und independent erflaret, vielmehr dieselben als Unterthas nen, so sich der rechtmäßigen Obers Derrschafft eigenmächtig entzogen, angeschen; wie denn dieses offters wehnter sterArticul des Münsterischen Friedens/Schlusses gleichergestalt zu erkennen giebet, als darinnen sich die General-Staaten eine Amnestie überhaupt und sehr wohl bedächtig vor die Directoren, Soldaten, Mas trosen und andere in bender Compagnien Diensten stehende Versonen, um allen zu beforgenden Beschwerlichkeiten und Alhndungen auf eine mahl vorzubeugen, folgender maffen ausbedungen: "Similiter quoque In-,, diæ utriusque tum Orientalis tum ,, Occidentalis Societatis Administra-,, toribus ac Præsectis, superioribus

sum occurrendi gratia, sequentem in modum pacti fuerunt: "Similiter quoque Indiæ utrius-"que tum Orientalis tum Occi-"dentalis Societatis Administra-"toribus ac Præfectis, superiori-"bus atque inferioribus, militi-"bus, navarchis, sociisque nava-"libus, quorum opera utraque "Societas hactenus usa fuit, sive "in posterum alicubi utetur, ad "omnia & singula Regis Hispania-"rum Regna, Insulas, Ditiones ac "Provincias, navigationes non mi-, nore cum securitate instituere, "ibidemque commorari, & com-"mercia sua exercere &c. Subsecuta vero tandem secundum superius dicta a Rege Hispaniæ confirmatio commerciis Belgii Foederati tam necessaria & salutaris, statim sub initium Articuli quinti, sequentibus memoratu dignis & valde momentosis verbis concepta legitur: "Navigationes & "commercia in utraque India, "tum Orientali, tum Occidentali, njuxta privilegia eum in finem "concessa, vel in posterum con-"cedenda, integra cuique parti "reservabuntur; quorum securi-"tati præsens Tractatus ejusdem-"que Ratihabitio ab utraque par-"te exhibenda inserviet. quibus nunc porro hoc rationi maxi-

,, atque inferioribus, militibus, na-,, varchis sociisque navalibus, quo-"rum opera utraque Societas hacte-,, nus usa fuit, sive inposterum alicubi "utetur, ad omnia & singula Regis "Hispaniarum Regna, Insulas, Di-"tiones ac Provincias, Navigationes ,, non minore cum securitate instituere, "ibidemque commorari, & commer-"ciasua exercere &c. Esistaber Die; vorgedachter maffen an Geiten ber Eron Dispanien endlich erfolgete, vor die Commercien derer Bereinige ten Miederlande so erforderliche und heilsaine Consirmation gleich im In: fange des sten Articuls mit nachstehen: den merckivurdigen und überaus nach= dencklichen Worten abgefasset zu bes finden: ,, Navigationes & commercia in ,, utraque India, tum Orientali, tum Oc-"cidentali, juxta privilegia eum in "finem concessa, vel inposterum con-"cedenda, integra cuique parti reser-"vabuntur; quorum securitati præ-"fens Tractatus, ejusdemque Rati-,, habitio, ab utraque parte exhibenda "inserviet. Daraus nunmehro sich weiterhin dieser Vernunfftemäßige und ohnstreitige Schluß formiren lasset, daß, gleichwie die, von des nen General-Staaten gum Behuf. derer Indianischen Negotien verlies hene Privilegia, so vortheilhafftig und groß sie auch immer senn mogen, weder denen Unterthanen des Catholischen Königes, noch auch eini: ger andern Potenz, nach bekannten Natur: und Bolcker : Nichten, und selbst jederzeit von dem Staat derer Dereis.

maxime consentaneum, & extra omnem controversiam positum argumentum deduci potest, quod, quemadmodum privilegia a Præpotentibus Belgii Fœderati D. D. Ordinibus ad promovenda negotia Indica concessa, quam proficua etiam & ampla illa sint, neque subditis Regis Catholici, neque alii cuidam Potestati, secundum trita Naturæ & Gentium Jura, &, quæ ipsi Præpotentes Belgii Fæderati D. D. Ordines semper egregie defenderunt, circumscriptam in Oceano navigandi facultatem, injustamque & impossibilem Monopolii cujusdam univerfalis affectationem nullarenus permittentia principia, universalem prærogativam liberæ & illimitatæ navigationis eripere potuerunt aut voluerunt, pari modo etiam confirmatio a Rege Hispan. impertita, ejus propriis subditis ab Indico commercio excludendis longe impar fuerit, siquidem illa quidem supradictis privilegiis magis duraturum valorem, & jus majus addidit, & continuationem commercii modo illis conformi approbavit, minime vero eadem in præjudicium tertii extendit, prout non folum antea adducta verba initialia Articuli 5ti satis superque declarant, fed etiam genuina indoles cujuscunque

Bereinigten Miederlande stattlich defendirten, circumscriptam in Oceano navigandi facultatem, injustamque & impossibilem Monopolii cujusdam universalis affectationem feines: weges gestattenden Principiis, die allgemeine Prærogativ frener und une umschränckter Schiffarth benehmen können noch wollen, gleichergestalt auch die, von dem Konige in Die spanien ertheilete Confirmation, Des sen eigene Unterthanen von dem In= dianischen Commercio auszuschließ sen, viel zu unkräfftig gewesen, inmassen selbige zwar obgemeldeten Privilegiis mehrere dauerhaffige Bultigkeit und rechtliche Befugniß bengeleget, und die Fortsetzung des Commercii in Conformitat Dererfels ben approbiret, keinesweges aber sole che in præjudicium tertii extendiret, wie nicht nur vorgedachte Anfangs: Worte des sten Articuls sattsam zu erkennen geben, sondern auch die wahre Eigenschafft einer jeden Confirmation mit sich bringet, davon BARBOSA L. III. folgende bes währte Axiomata anführet: "Con-"firmans actum nihil innovat, cum "de natura confirmationis sit addere "robur confirmato, non illud exten-"dere, fol. 190. ingleichen: Omnis "confirmatio Principis intelligenda "falvo jure tertii, und wiederum: "Uti actus agentium nihil operari " possunt ultra illorum intentionem, "ita quoque confirmatio, ab agenti-"bus petita, ultra illorum intentio-"nem nihil operari poterit, fol. 191. F 2 endlich

cunque confirmationis secum fert, quade re BARBOSA L. III. sequentia adducit probata Axioma-"ta: Confirmans actum nihil in-"novat, cum de natura confirma-"tionis sit, addere robur confirma-,, to, non illud extendere, fol. 19 0. Item: "Omnis confirmatio Prin-, cipis intelligenda falvo Jure ter-"tii. Et iterum: Uti actus agen-, tium nihil operari possunt ultra "illorum intentionem, ita quo-"que confirmatio ab agentibus "petita, ultra illorum intentio-" nem nihil operari poterit, fol.191. Tandem etiam hoc: "Princeps " confirmans statuta & privilegia "subditorum (vel eorum, qui a "jurisdictione suprema & subje-" clionis lege eximuntur) neuti-"quam confirmasse censetur in " sui præjudicium, præsertim, si ita "eminentiæ & potestati (alicubi "exercendæ) iplius quicquam n detrahatur, fol. 192.

Cum itaque hactenus per authentica & prorsus irrefragabilia documenta probatum sit, quam parum juris Directores Societatis Indiæ Orientalis in Belgio Fœderato habeant, priori clausulæ Articuli ști Tractatus Pacis Monasteriensis, tanquam firmo, secundum ipsorum opinionem, fundamento

endlich auch dieses: "Princeps con-"firmans statuta & privilegia subdi-"torum (vel eorum, qui a jurisdi-" ctione suprema & subjectionis le-"ge eximuntur) neutiquam confir-" masse censetur in sui præjudicium, "præsertim, si ita eminentiæ & po-"testati (alicubi exercendæ) ipsius ", quicquam detrahatur, fol. 19 z.

5. 16. Da nun bis anhero durch authentische und gang umviedersprechliche Proben erwiesen worden, wie wes nig die Directores der Ost-Indias nischen Compagnie in denen Bereis nigten Niederlanden berechtiget, auf Die erstere Clauful Des im Munfte: rischen griedens: Schlusse enthals tenen sten Articuls, als einen vermeintlich: sichern Grund, ihre Vor-

stellun:

mento repræsentationes suas superstruendi, nunc istud quoque folide evincendum est, pari modo mentem alterius partis, omnimodam exclusionem sidelissimorum subditorum S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis in Belgio Austriaco intendentem, minime gentium exinde defendi posse, quanquam maxime sequentia verba jam allegati Articuli prætendere conetur: "Porro etiam summe dictus Rex "Hispaniarum atque unitarum "Belgii Provinciarum Præpoten-"tes D.D. Ordines Generales ejus-"modi Dominia, Oppida, Castel-"la, Fortalitia, eum ad modum "propria retinebunt, atque ad "utramque Indiam, tum Orienta-"lem, tum Occidentalem, in "agrum Brasiliensem, atque oras "Asia, Africa & America mariti-" mas navigationes & commercia "cum omni securitate instituent, "quemadmodum supra dicta lo-"ca ab utraque parte jam nuncre-"tinentur ac possidentur, & navi-33 gationes instituuntur, commer-"ciaque exercentur. Ex hisce enim, quod in Orientali & Occidentali India, aut alicubi a Batavis Societatibus acquisita & condita Emporia, Castella, Fortalitia, & alia Dominia secundum statum possessionis, qui tunc temporis

stellungen mit zu bauen, so ist nuns mehro auch dieses gründlich zu erharten, daß ebenmäßig die gegenseis tige, auf eine gankliche Ausschlies fung Ihro Kanserlichen und Cathos lischen Majestät getreuester Unter: thanen in Dero Desterreichischen Niederlanden gehende Intention sich hieraus im geringsten nicht justificiren lässet, wenn man gleich folgende Worte schobenannten Articuls zum Prætext zu nehmen sich unterfänget: "Porro etiam summe dictus Rex Hi-", spaniarum, atque unitarum Belgii ", Provinciarum, Præpotentes D. D. Or-"dines Generales ejusmodi Dominia, "Oppida, Castella, Fortalitia, cum ,, ad modum propria retinebunt, at-,, que ad utramque Indiam, tum Ori-"entalem, tum Occidentalem, in ,, agrum Brafiliensem, atque oras Asix, "Africa & America maritimas navi-"gationes & commercia cum omni "securitate instituent, quemadmo-"dum supradicta loca ab utraque "parte jam nunc retinentur "possidentur, & navigationes in-"ftituuntur, commerciaque exercen-Denn es mag hieraus, daß die in Ost und West Indien, oder sonsten, von denen Sollandis schen Societaten acquirirte und ans gelegte Handels : Plage, Westung gen, Schlösser und andere Herrs schafften denenfelbigen, nach dem damahligen Statu Possessionis, eigens thunilich verbleiben sollen, ingleichen daß die Schiffarth und Handlung überall sicher zu exerciren, zugestaus

erat, in earum peculium cedere debeant, item quod navigatio & commercium ubivis secure exercendum ipsis concedatur, non statim salvo Jure colligi potest, quasi propterea subditi Regis Hispaniarum in universum omnibus gentibus competentem libertatem exteræ navigationis atque commercii amisissent. Equidem non folum adversarii contendunt, ex prædicto contextu Articuli 5ti secundum distributionem regionum factam constitutionem limitum in rebus ad navigationem & commercium attinentibus deducere, & vi ejusmodi prætensi modi regulativi, jus commercii privativi in Territoriis & Provinciis, quæ objectum privilegiatum constituunt, adstruere, sed etiam hocadeo tanquam indubitata veritas adfertur, clausulam exclusivam in sæpe citatis ambobus Articulis stipulatam pariter ad regiones & pertinentias a Dominiis ditioni Societatum subjectis dependentes se extendere, siquidem occupatio & acquisitio loci muniti & principis, dominium terræ continentis, & tractus ad illum locum spectantis, secundum vulgata principia Juris Nat. & Gent. secum vehat, necesse sit. Ut vero taceamus, conventiones, sicuti jam supra fusius demonden wird, nicht so fort mit Bestand Rechtens geschlossen werden, als wenn defiwegen die Unterthanen des Königes in Hispanien auf einmahl die allen Wolckern gebührende Freyheit des auswärtigen Handels und Wandels verlohren hatten. Zwar bemühet man sich nicht nur gegenseis tia, aus vorbesagtem Context des sten Articuls eine, nach Sintheilung derer Gegenden gemachte Einrichtung der Grängen in Schiffarths: und Hand: lungs=Sachen herzuleiten, und, ver= moge dergleichen prætendirten Modi regulativi, jus commercii privativi in denen, sum privilegirten Objecto ausgesetzten Territorien und Land: schafften zu behaupten, sondern es wird so gar auch dieses als eine sichere Wahrheit proponiret, daß die in offtgedachten berden Articuln stipulirte Clausula exclusiva gleicher: gestalt auf die, von solchen unter derer Societaten Bothmäßigkeit ste: henden Dominiis dependirende Begenden und Pertinentien sich erstrecke, inmassen die Eroberung und Acquisition eines festen Plates und Haupt : Orthes die Herrschafft des dazu gehörigen platten Landes und Districtes, nach kundbaren Principiis Juris Naturæ & Gentium, nach sich ziehen müsse. Zu geschweigen aber, daß, wie bereits oben ausführlich gezeiget worden, die ben dem Mun: sterischen Rriedens = Schluß, in Betrachtung des Indianischen Commercii, eingegangene Conventiones bloß allein die Eron Hispanien obligiren,

stra-

stratum est, in compositione Pacis Monasteriensis, ratione commercii Indici initas, folum regnum Hispanicum obligare, & possessione fecum unitarum, & extra Europam sitarum Provinciarum niti, per consequens ad Belgium Austriacum infeliciter admodum applicari, hæc omnia tamen, si quoque applicatio admittenda, & extra controversiam posita esset, laudatissimo instituto clementissime privilegiatæ Imperatoriæ & Regiæ Societatis obstaculo esse non possent; quandoquidem tota conventio, quam in negotiatione Pacis Monasteriensis Regi Hispaniarum cum Præpotentibus Belgii Fæderati D. D. Ordinibus Indici commercii gratia facere placuit, nihil aliud complectitur, quam hoc, quod ad utrumque paciscentium partium eo tempore spectabat, utque ejusdem quieta possessio firmaretur, & tantis impensis labore ac opera stabilita, atque negotiationi dicata ædificia abomnibus periculosis insultibus & molestiis quam diligentissime tuta præstarentur, adeoque secundam veram dictæ conventionis mentem, ad ejusmodi regiones, quæ paciscentibus non propriæ, fed potius plenarie sui juris suerunt, neutiquam in præsenti casu

giren, und sich lauf die Possession derer hiemit verknüpfften auffer Europa gelegenen Lander grunden, folge lich auf die Oesterreichischen Nieders lande sehr unglücklich appliciret were den, so mochte auch, wenn gleich die Application qui admittiren ware, und seine gute Michtigkeit hatte, Dieses alles dem löblichsten Instituto eis ner allergnädigst privilegirten Rays ser-und Königlichen Compagnie nicht im Wege stehen; anerwogen der gange Vergleich, welchen, bey der Munsterischen Friedens : Handlung, die Eron Hispanien mit denen General - Staaten derer Bereinigten Miederlande, von wegen der India: nischen Handlung zu errichten beliebet, nichts anders in sich begreiffet, als dasjenige, was jeder von denen contrahirenden hohen Parthenen das mahls zuständig, und dessen ruhigen Besitz zu versichern, und die mit so groffen Unkosten, Arbeit und Mühe stabilirte, zur Handlung gewidmete ABohnungen, vor allen gefährlichen Unfällen und Beschwerlichkeiten bestens zu verwahren, folglich, nach wahren -Mennung gedachten Vertrages, auf folde Gegenden, welche Paciscentibus nicht eigen, vielmehr vollig indifferent gewesen, gar nicht in gegenwärtigem Fall zu argumentiren, oder ein Pactum, fo für sich selbst stricki juris, von Sachen, daran niemahls gedacht worden, zu expliciren ist. Diernachst weiß jes derman, daß die Unterthanen von Thro Rayserlichen und Catholischen Majes

argumentandum, vel pactum, quod per se stricti juris est, de rebus, quæ nemini unquam in mentem venerunt, explicandum est. Præterea inter omnes constat, quod subditi S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis adhuc neque sæpe nominatis Batavis Societatibus propria loca, fortalitia, portus vel tuguria, neque etiam ab iis vere & reapse dependentia loca & tractus, navibus commerciorum caussa frequentare operæ pretium duxerint; prout etiam illi in posterum hasce regiones adire, & commercium suum ibi stabilire, neutiquam in animum sibi induxerunt, quin potius eas regiones & oras frequentare annitentur, quæ jam ceu tutum navigationis objectum electæ sunt, & quo omnibus gentibus Europæis negotiari, natura concessum est. Cum itaque hac memorabili & vera rerum ratione, quasi 5tus & 6tus Articulus Instrumenti Pacis Monasteriensis Belgium Austriacum concerneret, vel alicubi in illis obviæ clausulæ exclusivæ attendi deberent, ejus incolæ hucusque Batavis Societatibus & privilegiis, ne minimum quidem intulerint damni, haud immerito illud pro minus fundata, atque ex sola æmulatione ac invidia profecta imputatione repuMajestat big anhero weder nach des nen offtbesagten Hollandischen Societaten jugehörigen Platen, Schlöß fern, Safen oder Logien, noch auch hievon in der That nun wurcklich dependirenden Orten und Diffricen Sandlung und Schiffarth zu treis ben sich die Mühe genommen; wie denn auch felbige in das funfftige folche Wegenden zu betreten, und ihr Commercium baselist zu stabiliren, keinesweges gesonnen, vielmehr dies jenigen Gegenden und Landschafft zu frequentiren, sich werden angelegen seyn lassen, so bereits zu einem sichern Objecto navigationis auserse= hen worden, und wohin allen Bols ckern von Europa zu negotiiren von Matur erlaubet ift. Da nun ben dieser merckwürdigen und wahren Beschaffenheit der Sachen, gleich als ob der ste und 6te Articul des Munfterischen griedens: Schlus ses die Desterreichischen Niederlande concernireten, oder die darinnen irgendemo befindliche Clausulæ exclufivæ ju attendiren waren, beren Gine wohner big dato denen Hollandischen Compagnien und Privilegien im mins desten keinen Sintrag gerhan, als ist billig vor eine ungegrundete, aus blosser Emulation und Neid herruhrende Beschuldigung zu achten, da die Directoren der Ost-Indianischen Societat in obangeführtem Memorial vom 29. Julii, Anni 1723. vorge: ben wollen, als wenn die Unterthas nen Ihro Rayserlichen und Catholis ichen Majestät sich überall in dem District

reputandum est, qua Directores Societatis Indiæ Orientalis in supra allegato libro memoriali de 29. Jul. 1723. adserere non dubitant, quasi subditis S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis, ubique in tractum memoratæ Societatis irrumpere, ibi colonias & curias mercatorias condere, incolas unitarum Provinciarum ad nomina sua novæ societati danda incitare, naves suas nautis, qui a Batavis stipendiaacceperunt, instruere, Præfectos militum, qui Indiam adierunt, ad se pertrahere, & omnia illa facere, de quibus Hispani ne quidem unquam cogitarunt, constitutum esset, ipsique istud ex parte jam fecissent, siquidem Directores nondum docuerunt, neque etiam evinci unquam potest, quod oræ & regiones Chinæ, Surattæ, Bengalæ, Coromandelæ, Malabara, rubri maris & sic porro, in dependentibus a Provinciis, ad Societatem spectantibus, sint habendæ.

S. 17.

Ut vero hoc caput, quod limites dominiorum & privilegiorum, eorumque indolem ac diversitatem concernit, cujus in solido & distincto examine, in præsenti quæstione cardo rei vertitur, accurate discutiatur, ante omnia obser-

District gemeldeter Compagnie eingudringen, allda Pflang Städte und Bandlungs : Contoirs aufzurichten, die Sinwohnere des Staats zu Ginlassung und Subscription ben der neuen Handlung anzufrischen, in Bollandischen Diensten gestandene Personen auf ihren Schiffen zu gebrauchen, die in Indien gewesene Officiers an sich zu ziehen, und alles dasjenige zu thun, was denen His spaniern niemable in die Gedancken gekommen, vorhabens maren, auch folches zum theil schon practiciret hat: ten; inmassen die Directores noch nicht erwiesen, auch es nimmermehr erhartet werden mag, daß die Rus sten und Gegenden von China, Suratte, Bengala, Coromandel, Malabar, dem rothen Meere, und so weiter, als Dependentien von denen, der Compagnie zugehörigen Provinzien anzuschen.

\$. 17.

Um nun aber diesen, limites Dominiorum & Privilegiorum, eorumque indolem ac diversitatem betress senden Punet, als auf dessen grundticher und ordentlicher Erörterung, ben gegenwärtiger Frage das meiste mit beruhet, genau zu beleuchten, so ist zusörderst zu bemercken, daß G 1.) die

observandum est, 1.) Societates Baravas Indiæ Orientalis & Occidentalis in utraque India diversas Provincias & Insulas possidere, in quibus illæ propter possessionem, quam habent, privativam, & dominium ipsis competens solæ commercium exercent, & omnes nationes ab usu & participatione excludunt, qua de re valde accuratus Catalogus in FRAN-CKENBERGII Feciali Europao P. II. fol. 549. & alibi reperitur. 2.) Illas ipsas memoratas Societates, & in specie Societatem Indiæ Orientalis, in varia in regno Bengala, oris Coromandelæ, Africæ, & sic porro, stabilita & extructa, a fupra allegato Autore cit. loc. pariter recensita fortalitia, habitacula & tuguria imperio gaudere, & quam late ipsorum districtus & proprius ambitus extenditur, similiter navigationem & commercium privatibe exercere, hoc tamen permittere teneri, ut quoque Angli, Galli, alixque Europæx gentes in dictis oris & regionibus ejusmodi negotiationi dicatis locis munitis, & emporiis instructæ, ex varii generis negotiationibus ac mercibus insignem quæstum faciant, maximumque lucrum fibi acquirant; quemadmodum, prout notum est, inter alias Anglica natio

1.) die Ofte und West-Indianischen Socieraten in Holland, in bender: seits Indien, verschiedene Land: schafften und Insuln besitzen, allwo selbige, wegen habender Privativ-Possess und zukommenden Dominii, alleinig das Commercium exerciren, und alle Nationes von der Concurrenz und Participation ausschliessen; wovon ein sehr accurater Catalogus in FRANCKENBERGII Luvo: påischen Zerold, P. II. fol. 549. und sonst zu befinden; 2.) Cbenbes meldete Compagnien, und in specie die Ost-Indische, über verschiedene, in dem Ronigreich Bengala, denen Ruften von Coromandel, Africa, und so ferner stabilirte und angelegte, ben vorbesagtem Auctore cit. loc. eben: maßig specificirte Kestungen, Factoreven und Logien zu besehlen haben, und, so weit deren Begirck und eis gentlicher Umfang sich erstreckt, gleis cher gestalt die Schiffarth und Hande lung privative treiben, jedoch dieses gestatten muffen, daß auch die Engellander, Franzosen, und andere Europäische Bolcker, auf gemeldes ten Ruften und Wegenden, mit ders gleichen zur Handlung gewiedmeten festen Platen und Niederlagen ver: sehen, vermittelst allerhand Negotien und Waaren, einen importanten Profit machen, und etwas rechts schaffenes erwerben; wie denn, bes kannter maffen, unter andern die Englische Nation auf der Kuste von Coromandel, und an der Baye von Bengala, ingleichen die Danen und Portus

natio in ora Coromandelæ, & ad sinum Bengalæ, neque minus Dani & Lusitani in spatiosa fertilique ora Malabarica egregias colonias constituerunt, ibique, nemine impediente, in commercia incumbunt. Quod igitur ad jam nominatas provincias & infulas attinet, Societati, in Belgio Austriaco recens constitutæ, prorsus non est animus, Jura Societatum contrariæ partis ibidem ullo modo lædere, aut ullibi semet in earum territoria clausa & limites ingerere, & ex hactenus privative exercito commercio una participari; sicut hucusque hoc reipsa demonstratum satis est, & in posterum quoque demonstrare sedet, quamvis quidem, si stricte secundum principia Juris Naturæ & Gentium agere liberet, incolis Belgii Austriaci idem ob rationis paritatem & identitatem subsidio esse deberet, quod HUGO GRO-TIUS de Mari Liber. C. 1. in rem Batavæ gentis adversus Lusitanos eo tempore illius commercium in Indiam Orientalem admodum ægre ferentes, hunc in modum statuit: "Sequitur ex sententia, "Lusitanos, etiamsi domini essent "earum regionum, ad quas Batavi "proficiscuntur, injuriam tamen "facturos, si aditum Batavis &

Portugiesen auf der groffen frucht baren Ruste Malabar stattliche Colonien angerichtet, und daselbst, ohne jemandes Werhinderung, denen Commercien obliegen. Was nun die ersterwehnten Landschafften und Infuln anbelanget, so gehet der, in Desterreichischen Niederlans den neuscreichteten Societät Intention und Mennung im geringsten nicht dahin, denen gegenseitigen Compagnien alldort einigen Eingriff zu thun, oder sich irgends in selbiger Territoria clausa und limites einque dringen, und von dem bighero privative exercirtem Handel mit zu participiren; wie man bishero sols ches in der Shat sattsam gezeiget, auch noch hinfuro unverrücket zu zeis gen gedencket, obwohl, wenn man hier Aricle nach denen Principiis Juris Naturalis & Gentium verfahren wol: te, denen Sinwohnern derer Desterreichischen Miederlande eben dasies nige, ob rationis paritatem & identitatem, zu statten kommen muste, was HUGO GROTIUS de Mari Liber. C. i. jum Vortheil der Sollandischen Nation, wider die, da= mahle über deren Handlung nacher Oft: Indien überaus migvergnügte Portugiesen folgender gestalt statuiret: "Sequitur ex sententia, Lusita-"nos, etiamsi domini essent earum "regionum, ad quas Batavi profici-"scuntur, injuriam tamen sacturos, "fi aditum Batavis & mercatum præ-Diernachst so viel die ,, cluderent. jum andern erwehnte, verschiedene

"merca-

"mercaturam præcluderent. Præterea, quod ad secundo loco memorata diversa, hic & illic condita fortalitia, habitacula & tuguria spectat, pari modo in vulgus notum, & ab ipsis Directoribus nulla ratione inficias eundum est, quod iplis hic juxta tam parum molestiæ & læsionis a recens stabilita Societate creetur, quam aliis nationibus, quæ pariter, uti supra meminimus, in iisdem oris amplissima emporia possident, adhuc cum illa expostulandi, ac de periculosa transgressione, aut damnosa invalione & lælione conquerendi causa adfuit. Cum itaque hac ratione innoxium propositum, & prorfus innocens institutum clementissime privilegiatæ Belgicæ Societatis ubique satis superque se prodat, facile est judicatu, illa ad ejusmodi oras & provincias, quarum Batavæ Societates non soli domini, sed ubi quoque aliægentes indistincte possessiones tenent, negotiandi perfecto jure gaudere, siguidem, quemadmodum affatim contestatum fuit, aliqua turbatio possessionis plane non timenda est, nec non præsuppositum Directorum, quod nempe ita dictum novum commercium Districtus ab emporiisBatavarumSocietatum dependentes, & eorum pertihin und wieder gelegene Festen, Fa-Aorenen und Logien angehet, gleiche falls es Welt-kundig, und von des nen Directoribus selbst feinesweges in Abrede zu stellen ist, daß ihnen hier eben so wenig Verdruß und Eingriff von der neu=ftabilirten Societat zugefüget wird, als sich andere Nationes, so and obgedachter masfen auf selbigen Ruften farcte Diederlagen haben, bishero über selbige zu beschweren, und über gefährlichen Sintrag, oder nachtheilige Invalion und Kränckung zu klagen Ursache Da nun auf diese Maasse achabt. das unschädliche Vorhaben und gant unschuldige Unternehmen einer allermildest privilegirten Niederlans dischen Compagnie sich allenthalben zur Gnüge veroffenbaret, als ist gar kicht zu ermessen, daß nach dergleis chen Kusten und Landern, davon die Hollandischen Societaten nicht allein Meister, sondern allivo auch andere Wolcker indistincte possessioniret, zu handeln dieselbige vollkom: men berechtiget seve, anerwogen, wie zur Gnüge schon contestiret, eis nige turbatio possessionis gar nicht zu besorgen, ingleichen das Præsuppositum derer Directoren, wie nehmlich das sogenannte neue Commercium die, von denen Bewerb : Städten derer Hollandischen Compagnien dependirende Districte und Zubehöruns gen unbefugter Weise mit afficire, sich auf keinerlen Alrt verificiren las Denn obgleich sonst, nach bekannten Regulis, das Accessorium patu-

pertinentias iniquo una afficiat modo, nullo pacto probari potest. Nam quamvis quidem alias, secundum tritas regulas, accessorium naturam principalis imitetur, per consequens illi, quibus ad loca principalia negotia exercere non integrum est, ab omni illo etiam, quod cum ipsis cohæret, abstinere teneantur; non tamen inde statim inferendum est, quod, si quædam natio alicubi in spatiosa aliqua regione nonnulla fortalitia in tutelam & securitatem navigationisac commercii excitaverit, hoc eo ipso tanquam dependens ab illis habeatur, necesse sit; Siquidem, secundum GROTII Doctrinam, quæ in egregio Commentario de Jure B. & P. L. III. C. 6. S. 4. habetur, ad acquisitionem bellicam, ejusque effectum inclusio mediante municione facta, absolute requiritur, verbis: "Is ergo demumager captus cen-"sebitur, quo mansuris munitio-"nibus ita includitur, ut nisiiis ex-, pugnatis parti alteri palam adi-,, tus non sit, adeoque dominium, & ex eo promanans interdictio commercii & negotiationis non ultra ambitum alicujus urbis, regionis aut loci, in quo proprie fixa est sedes, & circumjacentis soli, in quantum circuitum visu comprehende-

naturam principalis imitiret, folglich diesenigenswelchen nach denen Saupts Platen zu negotiiren nicht frenstes het, auch von allem demgenigen, so mit selbigen cohæriret, sich zu ente halten schuldia; so ist doch dahero nicht gleich zu inferiren, daß, wenn eine Nation irgendsivo in einem groffen Lande eiliche Kestungen, zu Bedeckung und Sicherheit der Schif farth und Handlung, angeleget, dasselbe eo ipso vor eme Dependenz von jenen geachtet werden musse: inmassen, nach GROTII Doctin, die in dem vortresslichen Commentario de Jure B. & P. L. III. C. 6. S. 4. angutreffen, ad acquisitionem bellicam ejusque effectum, inclusio, mediante munitione facta, absolute cr: fordert wird, verbis: "Is ergo de-"mum ager captus cenfebitur, qui mansuris munitionibus ita inclu-"ditur, ut nisi iis expugnatis parti "alteri palam aditus non sit, Dieseme nach sich das Dominium, und die hieraus fliessende Untersagung Handels und Wandels weiter nicht, als auf den Umfang einer Stadt, Begend oder Plages, wo man sich eis gentlich figiret, und des herum lies genden Landes, in soferne der Circuitus mit dem Gesichte zu fassen, oder mit einem Canonen : Schuß zu erreichen ist, erstrecken mag; wie denn auch verschiedene in der Mennung stehen, daß proprietas maris, domino litoris vicini competens, sich nur bif dahin extendire, als man auf der See die Stimme eines auf G. 3 Dem

hendere, autglobi e tormento jadu petere licet, extendi potest; quemadmodum etiam varii in hac versantur sententia, proprietatem maris, domino litoris vicini competentem, usque eo tantum procedere, quo in Oceano vox alicujus in continenti vocantis aut clamantis, vel excussum telum pertingere, vel per aliquot milliaria secure, & sine ullo periculo, ne ab aliis fiat impetus, iri queat. quibus omnibus proinde liquido satis apparet, per insolitam & nimis generalem interpretationem privilegiorum Societatibus Orientalis & Occidentalis Indiæ a Præpotentibus D. D. Belgii Fæderati Ordinibus olim impertitorum, & per pacem Monasteriensem ex Hispanorum parte confirmatorum negotium totum non confectum esse, utpote quæ, ut H. GROTIUS de Jure B. ac P. L. II. C.4. S.9. aliique celeberrimi JCti annotarunt, non invalidam possessionem defultoriam & imaginariam fundamentiloco ponunt, sed potius limites commercii & navigationis, in quantum illi jus prohibendi ac excludendi alios suppeditare possunt, ad verzm aliquam & bene receptam, constantemque possessionem constitutos & exactos esse volunt, consequenter incolis Au-**Oriaci** 

dem festen Lande Ruffenden oder Schrevenden vernehmen, ober einen Pfeil abschiessen, oder einige Meilen sicher und ohne die geringste Gefahr von andern überfallen zu werden, fahren kan. Aus welchem allen denn zur Gnüge abzunehmen, wie es hier mit einer so seltsamen und allzugeneralen Interpretation derer, denen Oft- und West-Indianischen Compagnien von denen General-Staaten ehedessen ertheilten, und durch den Munfterischen Rriedens-Schluß, an Seiten der Eron Dispanien, confirmirten Privilegien nicht ausges machet sen, als welche nicht eine, nach Anmerckung H. GROTH, de Jure B. ac P. L. II. C. 4. S. g. und anderer berühmten Rechts : Lehrer, ungultige possessionem desultoriam & imaginariam jum Grunde feten, viels mehr die limites commercii & navigationis, in wie weit selbige ein jus prohibendi ac excludendi alios an Hand geben mogen, nach einer wahren und wohlhergebrachten beständigen Possels eingerichtet, und abe gemessen haben wollen, diesemnach denen Einwohnern derer Desterreichischen Niederlande, und deren Ses rechtfame, nach denen Indien zu schiffen, und daselbst extra territorium, Batavis proprium, & ab iis revera detentum, in gang indifferenten Wegenden gleichfalls Handlung zu treiben, Festungen anzulegen, und alles hierzu benothigte nach Belieben einzurichten, eben so wenig præjudiciren, und mit Bestand Rechtens entge:

Ariaci Belgii & juri in Indias navibus proficiscendi, ibidemque extra territorium Batavis proprium & ab iis revera detentum in plane indifferentibus regionibus pariter negotia exercendi, fortalitia exstruendi, & omnia huc necessaria ad animi lubitum ordinandi, nihil magis præjudicant, & salva justitia contrariantur, quam sæpius dictæ Societates, sub tali prætextu, aliis gentibus, quæ jure liberæ & impeditæ navigationis in Indias fruuntur, partim etiam haud contemnendos districtus ibi tenent, semet opponere, vel de aliqua concurrentia publice querelas texere unquam sustinuerunt. Quinimo etiam tandem impossibile est, ut illi tractus, quo Belgæ Austriaci adhuc commercia sua instituerunt, a Batavorum locis & propriis regionibus dependere, aut limitibus Privilegiorum comprehendi queant, quoniam variæ Nationes ibidem sine ullo impedimento, vel aliqua fpeciali permissione, negotiantur; quale promiscuum commercii in uno eodemque loco exercitium cum indole dominii & inde resultantis juris prohibendi nullo modo congruit. Quod firmum argumentum unicuique satis clare patet, quem non præterit, Societatem Indiæ orientalis in Hollandia

entgegen stehen, als sich offterwehnte Societaten, unter dergleichen Vorwand, andern Bolckern, welche nach denen Indien frepe und ohnges hinderte Fahrt haben, auch zum theik allda ansehnliche Districte besitzen, zu opponiren, oder sich über eine Concurrenz öffendlich zu beschweren, jes mahls unterstanden. Wie denn auch endlich dekhalben diesenigen Districte, wohin die Oesterreichischen Miederlander biffanhero gehandelt, unmöglich Dependentien von denen Dollandischen Plagen und eigenthumlichen Landschafften senn, oder mit unter die limites Privilegiorum begriffen werden konnen, weil allerhand Nationes eben daselbst, ohne einige Hinderniß, oder irgends special-habende Permission, negotiiven; als dergleichen promiseuum commercii in uno codemque loco exercitium. mit der Eigenschafft des Dominii, und daher rührenden juris prohibendi, keinesweges übereinstimmet. Welcher richtige Schluß einem jeden in die Augen fället, welchem be= wust ist, daß in dem Königreich China, als wohin die Ostendische Compagnie unter andern ihr Absehen mit gerichtet, die Oft-Andische Societat in Holland nichts eigenes besiket, indem dasiger König oder Kanser, aus gewissen politischen Urfachen, die Erbanung einiger festen und haltbaren Derter bishero nicht gestatten wollen, ingleichen daß das Ronigreich Bengala, so gleichfalls jun Objecto navigationis auserseben worden.

in regno China, utpote ad quod Societas Ostendica inter alia quoque simul respexit, nihil proprii possideat, dum qui regno huic præsider, Rex aut Imperator, certis politicis rationibus motus, exstructionem aliquot fortalitiorum & locorum munitorum hucusque concedere noluit, neque minus regnum Bengalam, quod non fecus tanquam objectum navigationis electum,& in quo jam per sancitos certæ fidei Tractatus satis firmum figere pedem cœptum est, magno Mogoli seu Imperatori Indostanensi parere, & ab eo independenti ratione ac modo gubernari; Prout quoque duo in regno Gusurata (quod pariter dictum Monarchum Dominum suum veneratur) posita emporia, Surata & Cambaja pro liberis plane emporiis habentur, & haud aliter ac in Europa Portus Liburni in oris Tuscis a variis populis sine discrimine frequentantur. Cum itaque, prout jam fuit memoratum & dedu-Aum, limites Privilegiorum Batavorum bene distinguendi, neque cum tam manifesta contradictione extendendi, aut omnes regiones Indiæ orientalis contra veritatem & ipsam in vulgus notam rei rationem pro dependentiis & pertinentiis quorundam ad Societatem

worden, und allwo man schon, vermittelst aufgerichteter sicherer, Tra-Baten, einen ziemlichen Buß gefafe set, dem grossen Mogol oder Kanser von Indostan zugehöret, und von demselben auf independence Art und Weise beherrschet wird; wie denn auch die beyde, in dem Konigreich Gusurate (welches eben gemeldeten Monarchen vor seinen Ober Derru erkennet) gelegene Handels-Stadte Surate und Cambaya vor gang frene Sandels: Stadte paffiren, und eben so wie in Europa Livorno an denen Toscanischen Rusten, von allerhand Wolckern, ohne Unterscheid, besu-Da nun, jeto ans chet werden. und ausgeführter massen, die Limiten derer Hollandischen Privilegien wohl zu unterscheiden, und nicht mit so offenbarer Contradiction zu extendiren, oder alle Oft = Indianische Gegenden, wider die Wahrheit und Welt-kundige Beschaffenheit Sache selbst, vor Dependentien oder Pertinentien von einigen, gegenseitis ger Ost : Indischen Compagnie que ständigen Gewerb : Städten und Insuln auszugeben; so ist es billig eine groffe Vermeffenheit, unno thige Beschwerden über das Inkitutum der von Ihro Kauserlichen und Catholischen Majestät privilegirten Miederlandischen Societat zu führen, und zu deffelben Denigrirung der: gleichen schwache und sich selbst wie derlegende Argumenta zu erdichten, in mehrerer Erwegung, daß allers höchstgedachte Majestät in Dero aller:

tem Orientalis Indiæ contrariam spectantium emporiorum & insularum venditandæ sint; sane maxima est temeritas, irritas querelas de Instituto Societatis Belgicæ a Sacra Cæsarea & Catholica Majestate privilegiatæ effundere, & ad eam atro carbone notandam ejusmodi infirma & semetipsum refellentia argumenta comminisci, quo magis perpenditur, alte memoratam Majestatem in suo clementissime concesso Privilegio Art. I. quo illi liberam navigationem & commercium ad Indiam Orientalem & Occidentalem, & in oras Africæ tam cis quam transPromontorium bonæ spei exercendum indulsit, eundem diserte eo adstrinxisse, ut in omnibus,, ripis, por-"tubus, locis, & fluviis, in quibus "aliæ nationes libere & non impe-"dite navigant & negotiantur, ita "commercium coleret, ut regulis "& moribus secundum Jusgenti-"um receptis & approbatis, intra "spatium triginta annorum, ab "impetratione hujus concessionis "numerandorum, se accommo-"daret; consequenter per hanc constitutionem & deliberato consilio præscriptam normam omni contradictioni in antecessum obicem positum, & Privilegiis Societatum Batavarum sufficientem securita-

allergnädigst = verliebenem Privilegio Artic. I. Dieselbe, ben der erlaubten fregen Schiffarth und Handlung nach Oft und West-Indien, und auf denen Rusten von Africa, soz wohl diß= als jenseits des Worge= burges der guten Hoffnung, Capo di buona Speranza ausdructlich das hin angewiesen; "in allen Anfuhr» "ten, Hafen, Plagen und Stro-"men, wo andere Nationen frey "und ungehindert fahren und "wandeln, dergestalt das Commer-"cium auszuüben, daß sie sich nach "denen Reguln und Gebrauchen, "so nach dem Wolcker-Rechte an-"genommen, und für gut gehalten "werden, innerhalb 30. Jahren= "Frist, von Erhaltung dieser Ber-", willigung angured)nen, richten folle 🕏 diesemnach durch solche Verorde nung, und mit wohlbedachtem Rath abgefassete Worschrifft, allem Wie derspruch zum voraus begegnet, und denen Privilegiis derer Hollandischen Compagnien sattsame Sicherheit verschaffet worden, ohne daß die geringste Ursache mehr vorhanden, über die vermenntlichennumschräncke ten Expressiones des Kayser und Roniglichen Berwilligungs : Patents, und die, in dessen 83. 91. 94. 95. 98. 101. und 102. Articul Der Societat eingeräumete so genannte weitläufftige Gewalt vieles Lermen zu erregen.

curitatem procuratam esse, adeo, ut ne minima quidem causa amplius supersit, ob putative illimitatas expressiones Cæsareæ & Regiæ Concessionis, & in ejus articulo 83. 91. 94. 95. 98. 101. & 102. Societati indultam, quæ vocatur, amplissimam facultatem multum turbarum concitandi.

**J.** 18.

Etsi jam quidem hactenus rationes, quas Directores primis æque clausulis Articuli quinti Instrumenti Pacis Monasteriensis, ac ejusdem articulo sexto, & prætensis limitibus suorum Privilegiorum, nec non male fundata possessione, & singulari formatione inauditarum dependentiarum, superstruxerunt, & inde deducta argumenta solide confutata sunt, adeoque illi, in hac rerum tam manifesta & genuina facie, jure meritoque in istis acquiescere possunt. men, ut speramus, opera non male collocabitur, si tribus simul, quod ajunt, verbis, demonstratum ibimus, quam parum roboris ad contrarias firmandas oppositiones in clausula finali sæpius citati Articuli quinti situm sit, utpote quæ, quanto etiam fervore excitata sit, hic plane nullum locum invenit, atque Latino, Hispanico ut & Batayorum Idiomate sequentis est senS. 18.

Ob nun gleich biffanhero die, an Seiten derer Directoren, so wohl auf die erstern Claufuln des Munfteri: schen griedens: Schlusses, Art. 5. als and desselben oten Articul und prætendirte Limites ihrer Privilegien, ingleichen auf eine ungegründete Possess und besondere Formirung nie erhörter Dependentien gebauete Rationes, und hierans gemachte Schluß se grundlich widerleget worden, folge lid) man, ben so offenbarer und wahrer der Sachen Bewandniff, daben gar wohl acquiesciren konte; wird es dennoch verhoffentlich nicht undienlich seyn, gleichfalls kurklich zu zeigen, wie wenig Trost vor gegenseitige Oppositiones in der Final-Clauful offtbemeldeten sten Articuls enthalten, als welche, mit was vor groffem Euffer sie auch excitiret wor: den, sich hieher gar nicht reimet, und in Lateinischer, Hispanischer, ingleichen Hollandischer Sprache also lautet: "Porro conventum & " stipulatum est, ut Hispani continu-,, ent suas Navigationes tali modo, ut "adhuc in India Orientali habent &

"utun-

sententiæ: "Porro conventum & "stipulatum est, ut Hispani conti-"nuent suas Navigationes tali mo-"do, ut adhuc in India Orientali "habent & utuntur, ita utulterius "eas non extendant, sicut vicever-"sa incolæ Vnitarum Provincia-"rum abstineant a frequentatione "locorum Castellanorum in India "Orientali; Demas desto se ha "puesto por condicion, y estipula-"do, que los Espannoles se queda-"rân con su navegacion en la for-"ma que al presente la tienen en "las Indias Orientales, sin poder "estenderse mas adelante. bien los habitantes destos Paises "baxos se abstendran de la fre-"quentacion de las plaçâs, que los "Castellanos tienen en las Indias "Orientales; Voorts is bespro-"cken, ende ghestipuleert, dat de "Spanjarden sullen blyven by ha-"re Vaerten in soodaniger Voegen ,, als fy deselve in Oost-Indien al-"noch hebben sonder hun ver-"derte mogen extenderen, ghe-"lyck oock mede de Ingesetenen "van de Vereenighde Nederlan-"den haer fullen ont houden van "de frequentatie van de Castiliaen-"se Plaetsen in Oost-Indien. Vbi inprimis exillis, quas supra jam fecimus, gravissimis annotationibus hic repetendum, quod Belgium fœde-

,, utuntur, ita ut ulterius eas non ex-"tendant, sicut viceversa incolæ Uni-"tarum Provinciarum abstineant a "frequentatione locorum Castellano-"rum in India Orientali; Demas "desto se ha puesto por condicion, y "estipulado, que los Espannoles se ,, quedarân con su navegacion en la "forma, que al presente la tienen en "las Indias Orientales, sin poder "estenderse mas adelante. Y tam "bien los habitantes destos Paises "baxos se abstendran de la frequenta-"cion de las plaçàs, que los Castella-"nos tienen en las Indias Orientales; ,, Voorts is besprocken, ende ghesti-"puleert, dat de Spanjarden sullen "blyven by hare Vaerten in soodani-"ger volgen, als sy deselve in Oost-"Indien alnoch hebben sonder hun "verderte mogen extenderen, ghe-"lyck oock mede de Ingesetenen van "de Vereenighde Nederlanden haer "sullen ont houden van de frequen-,, tatie van de Castiliaense Plaetsen in "Oft-Indien. Da benn guforberst aus denen, bereits oben bengebrach: ten, nachdrücklichen Anmerckungen allhier zu wiederhohlen, daß man, an Seiten derer Bereinigten Niederlande, durch dergleichen anne-Airte Convention nichts anders ges suchet, als die Eron Hisvanien von weitern Progressen gegen die, das mahls vor aufrührische und abgefals lene Unterthanen angesehene Portus giesen mit guter Art abzuhalten, und vielmehr selbst von solcher Uneis nigkeit und Irrung zu profitiren, H 2 bier-

foederatum per hanc annexam conventionem nihil aliud intenderir, quam ut Hispanos ab ulterioribus progressibus adversus Lusitanos illo tempore pro seditiosis desectionisq; reis subditis habitos commoda via retraheret, & ipsum ex hac discordia & dissensione lucrum caperet, insuper cum ejusmodirationes & consilia mediante postmodum inter Hispaniam & Lusitaniam, nec non hocce regnum & Rempublicam facta duplici pace plane cessare copissent, fimul obligatio ex hisce peculiaribus finibus dependens exspirave-Cui bene fundato asserto illa nullatenus adversantur, quæ inter alia etiam Directores in sæpius citato libro memoriali de 29. Jul. 1723. probationis causa, quasi assecuratio Indicæ na vigationis præcipuum & maximum negotium in Monasteriensis pacis tractatione extiterit, ex Gallicorum Plenipotentiariorum & legatorum in pacis congressu ad Christianissimum Regem, Dominum suum, sub dato die 21. Dec. 1646. transmisso, & commentariis Gallicis: Memoires & Negociations secretis de la Cour de France touchant la Paix de Münster una inserto scripto adduxerunt; siquidem dicti Plenipotentiarii hoc tantummodo admirati

biernachst dergleichen Motiven und Consilia, vermittelst des nachhero zwischen Dispanien und Portugall, ingleichen diefer Erone und der Republic geschlossenen zwenfachen Fries dens ihre gantliche Endschafft erreis chet, zugleich mit die, aus fothanen besondern Absichten herrührende Werbundlichkeit aufgehöret. Welchem wohlgegrundeten Asserto keinesweges dassenige zuwider ist, was unter andern and die Directores in office wehntem Memoriai vom 29. Julio, 1723. zu Behauptung dessen, als wenn die Versicherung der Indias nischen Handlung das allervornehm= ste und allerwichtigste ben dem Min= sterischen Tractate gewesen, aus des rer Französischen Gevollmächeigten und Gesandten auf dem Friedens: Congress, an den Allerchristlichsten Konig, ihren Herrn, unterm Dato vom 21. Decembr. 1646. abgelasse: nen, und denen Memoires & Negociations secretes de la Cour de France touchant la Paix de Munster mitinserirtem Schreiben angeführet; in= maffen gemeldete Bevollmachtigte sich nur darüber verwundert, daß ver König in Dispanien, in Anses hung des wider die Portugiesen führenden Krieges, so nachgegeben, in= gleichen, wie Anno 1646. der ste und 6te Articul noch nicht seine vollige Nichtigkeit gehabt, aus der Worstellung und Erinnerung derer Staaten von Seeland sub Num. IV. gnugsam erhellet; als woraus nicht weniger das weitere, ungegründete,

funt,

funt, Regem Hispaniæ intuitu belli, quod cum Lusitanis gerebat, adeo cessisse, item, 1646. cirea quintum & sextum Articulum nondum omnimode fuisse conventum, ex repræsentatione & monitis Ordinum Seelandiæ sub Num. IV. satisapparet; utpote per quæ non minus id, quod a parte contraria ulterius sine omni fundamento adseritur, plane evertitur, quod in hoc consistit, ut sub iis, quæ in memorato scripto usurpantur, verbis: Fines fuos in India Orientali non extendere, eosque iis, quæ is (Rex Hispaniæ) in præsenti ibidem possidet, includere; non modo certa Societati Indiæ Orientalis in Batavia proprie competentia loca & regiones, sed potius etiam ejusmodi tractus commerciorum, & ambitus limitum intelligendus sit, qui adeo illas provincias comprehendat, quæ proprio dominio fruuntur, & aliis negotiationem concedere posfunt. Nam etsi quidem Gallici Plenipotentiarii in allegata relatione generaliter loquantur fine restriclione promissionis Regis Catholici de non extendendis in Orientali India ulterius finibus ad certas provincias, urbes, vel loca, in quibus Batavi pedem fixerunt, & supremum dominium re ipsa asse-

gegenseitige Vorgeben seine abheltf liche Maasse überkömmet, so dars innen bestehet, daß unter denen, in angeregtem Schreiben, gebrauchten Worten: "seine Grängen in Oft-"Indien nicht auszubreiten, und "dieselben in dem, was Er (der "Ronig von Hispanien) gegenwär= "tig daselbst besitzt, eingesehräneft "zu erhalten; nich allein gewisse, der Ost Indischen Compagnie in Holland eigenthümlich : zugehörige Mate und Gegenden, sondern vielmehr auch ein solcher Handlungs= Diffrick und Umfang derer Grangen zu verstehen sen, welcher so gar die= jenigen Lander in sich begreiffe, "die ihre eigene Herren sind, und "die Handlung andern erlauben "Fonnen. Denn obgleich die Frans tofischen Gevollmächtigten in ge= bachtem Berichte generaliter reden, ohne promissionem Regis Catholici, de non-extendendis in Orientali India ulterius finibus, auf gewisse Lan= dere, Städte oder Plage, allwo sich die Hollander feste gesetzet, und die Ober = Herrschafft würcklich er= langet, zu restringiren; so leget den= noch das, von eben gemeldeten Staaten von Seefand denen General-Staaten den 23. Martii, 1647. in Unsehung des Commercii beyder Indien, proponirte Concept, sub Num. V. (nach deffen Ruß man sich auch ben Schliessung des Friedens gerichtet, und worauf allhier mehr als aufalle andere Documenta qui se hen) fattsam an den Zag, daß Claufula

H 3

Cuti

cuti sunt; tamen conceptum ab ipsisprædictisOrdinibusSeelandiæ, Præpotentibus DD. Belg. fæd. Ordinibus d.23.Mart.1647.intuitu commercii utriusq; Indiæ propositum sub Num. V. (quod etiam in compolitione pacis regulæinstar fuit,& hic plus quam omnia reliqua documenta valere debet)abunde docet, clausulam de non-extendendo ubique dominium & possessionem ditionum, ab extensione i.e. turbatione liberarum, præsupponere, adeoque ejus effectum nullatenus ad indifferentes & neque Hispanico regno, neque Provinciis unitis subjectos districtus applicandum esse; quandoquidem nunquam suspicandum, Regem Hispaniæ, cujus Plenipotentiarii maximum ejus emolumentum tam diligenter tamque caute observarunt, neque minus, cum ex parte Præpotentium D.D. Ordinum Belgii fœderati nimis longa cunctatio & multiplex variatio propolitionum eveniret, prout inter alia ex relatione Legati Heemstedtii Hagæ Comitum die 20. April. 1647. facta comparet, congressum abrumpere minati sunt, ejusmodi molestas & nunquam auditas conditiones concessissent, & in universum toti commercio & navigationi in Indiam Orientalem, exceptis Insulis

de non-extendendo uberall dominium & possessionem ditionum, ab extensione, i. e. turbatione liberarum, præsupponire, folglich deren Effect keis nesweges auf indifferente, und wes der der Eron Hispanien, noch des nen Vereinigten Niederlanden uns terwürffige Districte zu appliciren sen; anerwogen nimmermehr zu vermu= then, als wenn der König zu Dis spanien, deffen Plenipotentiarii bas hochste Interesse so fleißig und behut: sam besorget, auch, ben der, sich an Seiten derer General - Staaten ereignenden allzulangen Berzoge= rung und vielfältigen Variation in denen Propositionen, wie unter ans dern aus der zu Haag, den 20. April. 1647. abgestatteten Relation des Gefandtens Zeemstedt erscheinet, den Congress zu abrumpiren ges drohet, dergleichen beschwerliche, nies erhörte Conditiones eingestanden, und überhaupt der gangen Hande lung und Schiffarth in Oft-Indien, die Philippinischen Insuln ausgenommen, renunciiret hatte. ches alles sich noch mehr veroffenbas ret, wenn man den, durch Herrn von Meynderswick, sub dato 7. Februar. 1647. an die General-Staas ten eingeschieften, und dem Rapport oder Journal des Negociations de la Paix de Munster inserirten Bericht betrachtet, als darinnen gemeldet wird, wie sich die Hispanischen Ministri höchlich beschweret, und es sehr unbillig gehalten, daß man dem Könige verwehren wolte,

Phi-

Philippinis, renunciavissent. Quæ omnia adhuc dilucidius se produnt, si, quæ a Meyndersvvickio sub dato die 7 Febr. 1647. ad Præpotentes DD. Ordines Belgii fæderati transmissa & Diario: Journal des Negociations de la Paix de Münster, inserta est relatio consideretur, utpote in qua memoratur, Ministros Hispanicos valde conquestos, maxime iniquum duxisse, Regi prohibere velle, quo minus victricia sua arma in Brasilia & Orientali India longius proferat, & commercium in istis Provinciis extendat, quæ tamen, cum liberæ essent ac independentes, facultatem commercia colendi utique concedere possent. Cuihoc etiam accedit, quod ex istis duobus Articulis sub Num. VI. quos, uti supra meminimus, Præpotentes forderati Belgii DD. Ordines post maturas deliberationes in Instructione Plenipotentiariorum ad congressum Pacis Monasteriensis omiserunt, & non citius quam sub finem anni 1646. addiderunt, ejusmodi clausula de non - extendendo generalis nullo modo colligi queat, quin potius præcipue mens corum in delineatam, secundum modum Tertii Articuli,& ad exemplum in illo recensitarum in Europa sitarum Regionum, conservationem & securitatem Provincia-

mit seinen siegreichen Waffen in Brasilien und Ost : Indien weiter zu gehen, und die Handlung in denen Ländern zu erweitern, die doch, weil sie frey und independent waren, die Freyheit zu handeln erlauben Dem noch dieses beytritt, daß aus denen benden Articuln, sub Num. VI. so, obengedachter massen, die General-Staaten, nach reiffer Berathschlagung, aus der Instrueion berer Bevollmächtigten zum Münsterischen Friedens : Congress ausgelassen, und nicht cher als ges gen Ausgang von Anno 1646, ben= gefüget, dergleichen Clausula de nonextendendo generalis feinesweges ab: zunehmen ist, und vielmehr das für= nehmste Absehen auf die, nach dem Buß des zten Articuls, und ad exemplum darinnen specificirter, in Europa belegener Provinzien einges richtete Benbehaltung und Sicher: heit derer Sollandischen Landschaff: ten in denen Indien, ingleichen auf die Portugiesischen Districte, um die Dispanier von deren Occupirung abzuwenden, gestellet worden. hero berührte Clausula um so viel wes niger, der widrigen Meynung ohn= erachtet, die Negotiation und Handlung mit denen Indianischen fregen Bolckern aufzuheben vermögend ges wesen, als an sich selbst pacta, libertatem commercii & navigationis restringentia, strictissime ju interpretiren, auch überhaupt in denen, nas turlicher Billigkeit gemässen Rech ten, verordnet, verba in contractivinciarum Batavarum in Indiis, ut & in Lusitanicos Districtus, Hispanos ab iis occupandis abstrahendi gratia, defixa fuerit. Quapropter adducta clausula, quicquid in contrarium statuatur, eo minus negotiationem cum liberis Indiæ populis tollere potuit, quo magis per se pacta, libertatem commercii & navigationis restringentia, strictissime interpretanda sunt, neque minus generatim in Juribus æquitati naturali consentaneis sancitum est, verba in contractibus ad mediocritatem reducenda esse L. 18. m. de Aedil. Edict. & renuntiationes ab omni generali extensione abhorrere, cum nemo præsumatur suum jactare, arg. l.25. π. de Probat. adeoque huc spectant, quæ inter alia GROTIUS de Jure B. ac P. L.2. c.16. §.12. num. 3. circa materiam interpretationis pactorum scribit: "In donatione & juris sui remis-"sione, verba, quantumvis genera-"lia, restringi solent ad ea, de quibus verisimiliter est cogitatum. Quæ regulæ Juris Naturalis, Jure Communi comprobatæ, longe aptius huc quadrant, quam si a parte contraria ad stabiliendum illud, quod clausula sinalis Articuli quinti ex re Societatis India Orientalis in Batavia, & quidem nullo habito discrimine, explicanda sit, ad 1. 19.

bus ad mediocritatem reducenda esse. 1. 18. m. de Ædil. Edict. & renuntiationes ab omni generali extensione abhorrere, cum nemo præsumatur suum jactare, arg. l. 25. π. de probat. diesemnach hieher gehöret, was uns ter andern GROTIUS de Jure B. ac P. L. 2. C. 16. S. 12. num 3. circa materiam interpretationis pactorum schreis bet: "In donatione & juris sui re-"missione, verba, quantumvis gene-"ralia, restringi solent ad ea, de qui-"bus verisimiliter est cogitatum. Welche Regulæ Juris Naturalis, Jure Communi comprobati, sich viel bes ser hicher reimen, als wenn man gegenseitig zu Behauptung deffen, Daß Claufula fin. Articuli 5. jum Vor: theil der Oft-Indischen Societät in Holland, und zwar ohne Unterscheid, zu expliciren sen, auf den l. 19. π. de LL. l. 12. de reb. dub. l. 14. de reg. Jur. ingleichen CICERO-NEM provociret, immassen, die Wahrheit zu sagen, ben gegenwartiger wichtigen und illustren Frage, genuina interpretatio Pacis Monasteriensis & clausularum, ad commercii restrictionem spectantium, nicht so: wohl ex principiis Juris ac regulis communibus ac generalibus, sondern viclincht ex Actis publicis & circumstantiis memorabilibus ju schopffen ift, und man fich felbst zuzuschreiben hat, daß die Objecta extensionis ejusque prohibitionis nicht expresse benennet, und die Mennung beutlich eröffnet worden, folglich, an statt gang unjulangliche und jur Sache nicht ges horige

l.19.π.de LL.l.12.de reb. dub. l. 14.de reg. Jur. nec non ad CICERONEM provocatur; siquidem, si verum fateri licet, in præsenti momentosa & illustri quæstione, genuina interpretatio Pacis Monasteriensis & clausularum, ad commercii restrictionem spectantium, non tam exprincipiis ac regulis communibus & generalibus, quam potius ex Actis publicis & circumstantiis memorabilibus haurienda, & sibimet ipsis imputent necesse habent, objecta extensionis ejusque prohibitionis non expresse denominata, nec sententiam perspicue declaratam esse, per consequens loco allegationis plane insufficientium & ad rem non pertinentium legum Juris Romani (quarum de applicatione in controversiis publicis sæpe laudatus GROTIUS de Jure B. ac P. L. II. c. 16. S. 31. admodum sapienter judicat) partem adversam quo minus sententiam de interpretatione adversus illum, qui clarius loqui potnisset & debuisset, facienda, certo omnium moratiorum judicio latam accipiat, nullo pacto reculare posse.

S. 19.

Jam quidem modo adducta magni sane ponderis momenta satis valerent, argumentum ex clausula finali Articuli quinti Pacis Mohörige Leges Juris Romani (von der ren Application in controversiis publicis offibesagter GROTIUS de Jure B. ac P. L. II. C. 16. §. 31. sehr verz nünsttig urtheilet) zu allegiren, der Gegentheil sententiam, de interpretatione adversus illum, qui clarius loqui potuisset & debuisset, facienda, certo omnium moratiorum judicio latam, anzunehmen sich keinesweges entbrechen mag.

§. 19.

Nun waren zwar jestzangezogene wichtige Momenta gnugsam sahig, den, aus der Claufula finali Articuli quinti Pacis Monasteriensis gegenseitig

nasteriensis ab adversa parte deductum infringere. At enim vero ut jus, quodincolis Belgii Austriaci indubitato competit, in Indiam Orientalem & Occidentalem navigandi, ibique liberum commercium exercendi, eo magis extra omnem controversiam ponatur, istud adhuc connotandum est, quod supra allegatus, & variis linguis exaratus contextus dictæ clausulænude loquatur de Castellanis, nulla facta Belgarum, Hispanico tunc temporis sceptro parentium, mentione; quippe quorum Privilegiis & immunitatibus absolute nullum damnum inferri potuit,& per consequens opinio GUDELI-NI de Jure Pacis C. 12. S.3. in præfenti controversia parum loci habet; siquidem illa per se quidem non improbanda est, attamen eadem subjecta postulat, & secundum GROTII judicium L.III. c.20. S. 6. terminos habiles præsupponit, præterea casum immodicæ læsionis nequaquam complectitur, qualis quidem hic extiturus esset, si incolæ Belgii Austriaci, sub prætextu conventionis cujusdam particularis inter Hispaniam & Bataviam, ratione tantummodo Castellanarum, Indiarum & Commerciorum initæ, navigatione in alias orbis partes quasi privatæ cenhergeleiteten Schluß zu unterbres chen. Allein, um das, denen Innwohnern derer Desterreichischen Niederlande gebührende, ohnstreitige Gerechtsam nach Osteund West. Indien zu schiffen, und daselbst frenen Handel und Wandel zu treis ben, noch mehr ausser allem Zweif fel zu setzen, ist hierben auch dieses zu bemercken, daß der oben angezos gene, in verschiedenen Sprachen gefertigte Context genannter Clauful blok von den Caffilianern redet, ohne derer, unter Hispanischer Obers Herrschafft damable stehenden Nie derlandere im geringsten zu gedens cken; als deren Privilegiis Prenheiten so schlechterdinges fein Nachtheil zugefüget werden mögen, dicsemnach des GUDELINI de Jure Pacis C. 12. S. 3. Meynung in gegenwärtiger Strittigkeit schlechten Plat findet; inmassen sie zwar an sich selbst nicht zu improbiren, jedens noch aber einerlen Subjecta erfordert, und nach GROTII Urtheil, L. III. C. 20. S. 6. terminos habiles præsupponiret, hiernachst casum immodicæ læsionis im geringsten nicht in sich begreiffet, dergleichen ja hier entstehen wurde, wenn die Innwohnere des rer Desterreichischen Miederlande, unter dem Vorwand einer zwischen Dispanien und Dolland bloß in Un= sehung derer Castilianischen Indien und Commercien geschlossenen particularen Convention, der Schiffarth nach andern Welt : Theilen gleich: sam verlustig zu senn, geachtet wers

den

censeri deberent. Cumitaquesæpe allegata clausula finalis Articuli quinti ea qua par est restrictione accipienda & intelligenda sit, quin imo res inexcusabilis & multis consequentiis obnoxia futura esset tam incolis Belgii Austriaci leges quasi præscribere, quam liberas Indicas & Asiaticas gentes in Bengala, Siamo, China, & fic porro, ad intermissionem commercii cum illis colendi pro arbitrio obligare, adeoque per ejusmodi iniquum, ex affectatione Monopolii resultans, & a saluberrima doctrina GROTII L. II. c. z. §. 13. num. 5. , Nam quo "minus gens quæque cum quavis "gente seposita commercium co-"lat, impediendi nemini jus est: "id enim permitti interest socientatis humanæ, nec cuiquam da-"mnoid est: nametiamsi cui lu-"crum speratum, sed non debi-"tum, decedat, id damni vice re-"putari non debet, prorsus alienum attentatum variis molestis controversiis ansam suppeditare, certe non minus antea deducta & stabilita thesis fundamentalis, quod nimirum singularis conventio Artic. quint. P.M. in fine, quomodocunque illa explicanda, ad Austriacum Belgium minime omnium extendenda sit, & summæ Auctoritati ac Potestati Sacræ

Cæſa-

Da nun also offter: den solten. wehnte Claufula finalis Artisuli quinti mit behöriger Discretion anzunehmen und zu verstehen ift, auch es eine unverantwortliche und weitausse hende Sache senn wurde, so wohl denen Innwohnern derer Desterreis chischen Miederlande gleichsam Leges vorzuschreiben, als die fregen Indianischen und Asiaischen Wils cker in Bengala, Siam, China, und so weiter, zu Unterlassung des, mit jenen zu cultivirenden Commercii pro arbitrio su obligiren, diesem: nach durch dergleichen unbilliges, ex affedatione Monopolii herrührendes, und mit der heilfamen Lehre GRO-TII, L. 2. C. 2. S. 13. num. 5. ,, Nam " quominus gens quæque cum quavis ,, gente seposita commercium colat, im-" pediendi nemini jusest: id enim per-"mitti interest societatis humanæ, "nec cuiquam damno id est: nam "etiamsi cui lucrum speratum, sed "non debitum, decedat, id damni "vice reputari non debet, nicht übereinstimmendes Verfahren zu verschiedenen verdrießlichen Weitlauff tigkeiten Anlaß zu geben, als mag nicht weniger der, vorhero ausgeführte und ftabilirte Grund : Sag, daß nehmlich singularis conventio Articuli quinti P. M. in fine, wie selbige immer zu expliciren, auf die Desterreichischen Miederlande im ge= ringsten nicht zu extendiren sen, und Ahro Ranserlichen und Catholischen Majestät höchsten Auctorität und Gewalt nicht Maaß oder Ziel setzen I 2 fonne,

Cafarea & Catholica Majestatis modum aut limites figere queat, ex iis egregie illustrari & corroborari potest, si consideratur, quomodo neque Præpotentes Belgii fæderatiD.D.Ordines, neque contrariæ partis societates sese Privilegio Belgis a Rege quondam Carolo Secundo gloriosissimæ memoriæ d.7 Jun.1698. concesso, & typis in lucem edito & publicato, ad Indiam Orientalem & oras Africæ navigandi, ibique liberum exercendi commercium, sub prætextu Pacis Monasteriensis, aut quarundam aliarum conventionum opposuerint, sed usitatis alias Remonstrationibus adversus istud Madriti aut Bruxellis faciundis abstinentes, neque ejusmodi insolens Systema circa libertatem commercii & navigationis excogitantes, tantummodo Edictum probibitivum, die II. August. jam indicatianniad subditos suos in genere promulgarunt, quod hujus erat sententiæ, ut illi consortium commercii Indici cum externis Societatibus inire, aut in earum navibus etc. officiis fungi ne auderent. Quæ peculiaris & veritatis suffragio abunde suffulta circumstantia tantum valet, ut eadem omnes lubrico fundamento superstructæ oppositiones adversæ partis

konne, hieraus stattlich erläutert und bestärcket werden, wenn man consideriret, wie sich weder die General-Staaten, noch gegenseitige Societaten wider das, denen Miederlan= dern von weyland König Carl dem Zwenten, glorwurdigsten Gedachtniß, den 7. Junii, Anno 1698. verliebene, durch öffentlichen Druck damable bekanntegemachte Privilegium, nach Oft: Indien und denen Africanischen Ruften zu schiffen, und daselbst frege Handlung zu treiben, sub prætextu Pacis Monasteriensis, oder einiger ans dern Convention gesetzt, sondern, ohne sonst übliche Remonstrationes zu Madrid oder Bruffel hierwider au thun, und ein fo seltsames Syftema circa libertatem commercii & navigationis zu erdencken, bloß ein Edictum probibitivum den II. Augusti ebenbesagten Jahres an Dero Unterthanen überhaupt, des Innhalts, emaniren laffen, daß sich dieselben nicht unterstehen solten, an dem Indianischen Commercio auswärtiger Compagnien Theil zu nehmen, oder auf deren Schiffen, zc. Dienste zu Welcher besondere und verwalten. der Wahrheit sattsam gemäße Umstand von solcher Wichtigkeit, daß hierdurch alle gegenseitige, auf uns sichern Grund gebauete Oppositiones vollende über einen Sauffen ges worffen werden; in mehrerer Erwes gung, daß, da man an Seiten berer Vereinigten Miederlande Konig Carl dem Zweyten, der doch Philippo IV. Pacis Monasteriensis auctori,

als

partis penitus corruant, quo magis perpenditur, quod, cum a Statibus Belgii Uniti Regi Carolo II. qui tamen Philippo IV. Pacis Monasteriensis Auctori, ceu filius & hæres immediate successit; jus Belgis liberam navigationem in Indiam etc. permittendi, non in dubitationem adductum, aut negotium proillicita novitate habitum fuerit, eo minus Sacræ Cæsareæ & Catholicæ Majestati de illo lis movenda sit, quo certius est, eam concurrentibus & occasionem præbentibus ipsis Præpotentibus Belgii fœderati D.D. Ordinibus, ad possessionem Hispaniæ Indiarumque non pervenisse, per consequens nunc nimis tardum esse, justissimum institutum elementissime privilegiatæ Belgicæ Societatis fub hoc prætextu impugnare, cujus invaliditas forsan non tam clare effulsisset, sin iste 1698. protractus, & Regi Catholico oppositus fuisset, quem prætensa exclusio suorum subditorum in Belgio ab exercitio Indici & Africani commercii tanta ægritudine afficere non potuisset, cum quanta præsenti tempore conjuncta est, quo in eo acquiescendum non esse putatur ingentem partem Hispanicæ Monarchiæalienis permissam esse manibus, sed eo quoque audaciæ

als Cohn und Erbe immediate succediret, das Gerechtsam, denen Niederlandern die frene Fahrt nas cher Indien, ie. zu verstatten, nicht in Zweiffel gezogen, oder das Werck vor eine unerlaubte Meuerung ans gesehen, um so viel weniger selbiges Thro Rayferlichen und Catholischen Majestät zu disputiren, als diesele ben, durch Concurrenz und Verans lassung derer Herren General-Staat ten selbst, zu Besitzung von Hispanien und Indien nicht gelanget, folglich es nunmehro viel zu spate, das gerechteste Unternehmen einer allergnädigst : privilegirten Nieder: landischen Compagnie unter solchem Worwand anzufechten, deffen Ungultigkeit vielleicht nicht so starck in die Augen geleuchtet hatte, daferne felbiger Anno 1698. jum Vorschein gebracht, und dem Catholischen Ro= nige opponiret worden mare, wels chem die prætendirte Ausschliesfing seiner Niederlandischen Unterthas nen von Ubung der Indianischen und Africanischen Handlung, nicht dermassen empfindlich sein können, wie sie gegenwärtig follen will, da man sich nicht hiermit begnüget. einen groffen Theil der Hifpanischen Monarchie in fremde Bande gelies fert zu haben, sondern noch darzu Ihro Majestät getreuesten Unterthanen in Dero Ochterreichischen Niederlanden die Schiffarth nach denen Gegenden, wohin doch andere Wolcker ungehindert negotiiren, zu emziehen sich unterfänget.

I 3

proceditur, ut fidelissimis Sacræ Cæsareæ Majestatis in Belgio Austriaco subditis navigationem in eas regiones, ad quas aliæ gentes commercia sua, nemine impediente, proferunt, ereptum eatur.

S. 20.

Quemadmodum igitur huc usque clausula finalis Articuli quinti Pac. Monast satis superque exposita fuit atque declarata, ita hæc quoque notatu dignissima circumstantia simulattendendaest, non modo istum contextum ad solos Castellanos restrictum, sed pariter in exclusione nullius amplius, quam India Orientalis, denominationem factam fuisse. Quapropter, ipsius rei natura poscente, hæc ad Indiam Occidentalem aut Africam neutiquam referenda, sed potius facili negotio colligendum est, quam parum ex illa legitimum argumentum adversus institutum privilegiatæ cujusdam Belgicæ Societatis elici queat, sin etiam Sacra Cafarea & Catholica Majestas regna Hifpanica & Indica re ipfa te-Quinimo etiam, quod in neret. specie ad Indiam Occidentalem,& fextum Articulum Pacis Monasteriensis attinet, sequentia adhuc monenda sunt, quod, posito etiam, nulla habita ratione supra addu-Storum & deductorum principiorum §. 20.

Gleichwie nun bifanhero Glaufula finalis Articuli quinti Pacis Monasteriensis sattsam erörtert worden, so ist auch dieser sehr merckwürdige Umstand hieben zu beobachten, daß nicht allein solcher Context bloß auf die Castilianer restringiret, sondern gleichergestalt ben der Exclusion nichts mehr, als Oft = Indien bes nennet worden, dahero, wie die Natur der Sache selbst erfordert, diese auf West = Indien oder Africa im geringsten nicht zu ziehen, vielmehr mit leichter Mube zu ermessen ist, wie wenig man hieraus ein Nechtsigegründetes Argument wider das Institutum einer privilegirten Miederlandischen Compagnie hervors zubringen vermögend, wenn gleich Ihro Ranserliche und Catholische Majestät sich würcklich in der Possels derer Königreiche Hisvanien und Indien befänden. Wie denn, was noch in specie West : Indien und den 6ten Articulum des Munsteris schen griedens: Schlusses anbelans get, folgendes zu erinnern, daß, gesetzt auch, beren Unfangs oben ans und ausgeführten sichern Principiorum ohnerachtet, die, in gemeldetem Articulo enthaltene Puncta sich auf die Innivoh:

piorum certissimorum, contenta in memorato Articulo puncta ad incolas Brabantiæ & Flandriæ applicari posse, esse cus tamen eorum eo non se extendat, ut illi ab hisce Indiæ Occidentalis regionibus & hucspectante navigatione & commerciorum cultura penitus arcendi sint, in quibus aliæ gentes, sine Societatis Indiæ Occidentalis in Batavia, aut ullius quoque contradictione, libere lucrum capiendi quæstumque accersendi jure fruuntur; Quippe nec mens supra dictis incolis unquam fuit, in Americanis districtibus, & Provinciis, quæ ad contrariam Societatem Indiæ Occidentalis pertinent, aut inde revera & legitime dependent, ullum commercium stabilire, quandoquidem nihil ulterius petitur, quam ut ad genuinum & innoxium sensum sententiamque Cælareæ Regiæque concessionis iis locis ad exercitium navigationis & mercaturæ uti liceat, quæ abaliis Negotiantibus nullo habito discrimine unde accedant, invifuntur, & eo minus limitibus Privilegii Batavorum de A. 1621. eorumque complexui accenseri posfunt, cum præluppolitum propriorum locorum inter alia ex hoc quoque elucescat, dum alias commercium Hispanicum se ad Provincias

Innwohnere von Brabant und Flandern appliciren lieffen, dennoch der Effed hievon sich nicht dahin ers strecke, diesetben so gar von solchen West = Indianischen Gegenden und hieher gehöriger Schiffarth Handlung auszuschliessen, davon andere Europäische Nationes, ohne einer West . Indianischen Societät in Holland, oder jemandes Abider: spruch, frey su profitiren, und ihren Genuß zu haben, berechtiget. stalt auch eben besagter Innwohnere Mennung niemable dahin gegans gen, in denen Americanischen Di-Aricen und Landschafften, welche West : Indianischen gegenstitiger -Compagnie zuständig, oder hieven würcklich und rechtmäßig dependiren, einigen Rauff : Handel zu ftabiliren, anerwogen man nichts mehr verlanget, als, nach dem wahren, unnachtheiligen Sinn und Innhalt des Ranserlichen und Königlichen Derwilligungs : Patents, fich derer: jenigen Derter zum exercitio navigationis & mercaturæ zu bedienen, welthe von andern Negotianten, ohne Unterscheid des Herkommens, bes suchet worden, und desto weniger denen Limiten des Hollandischen Privilegii von Anno 1621. und deren Begriff bengezehlet werden konnen, da das Præsuppositum eigenthumli= cher Plage unter andern auch hier: aus erhellet, indem sonft das Die spanische Commercium sich auf die, zu Portugall gehörige Provinzien, als Brasilien, ic. extendiret hatte, woferne

vincias Lusitanis parentes, ut Brafiliam etc. extendisset, nisi hujus rei gratia peculiaris &ad augmentum acquisitionum Hollandicarum collineans dispositio locum Adversus quæ nihil invenisset. proficit, quod pariter ad defensionem contrarii adserti inspergere non erubescunt, quasi nempe in aliquot, a Sacra Cæfarea & Catholica Majestate subditis suis in Belgio adhucimpertitis literis patentibus & commeatus publici, certa quædam clausula reperiretur, qua prohibitum esset, in oris Americanis etc. & iis in locis negotia exercere, in quibus subditis Sacræ Cæsareæ Majestatis vi tractatuum, commercium ullum colere non liceat. Quod enim argumentum, ex aliqua Commercio Austriaco- Belgico putative præjudicante interpretatione Pacis Monasteriensis & Tractatus de Barrière simul deductum, attendi non mereatur, nullo negotio inde cognosci potest, quod 1) aliquid non insoliti est, ut Principes literis commeatus, quas impertiunt, talem clausulam inserendam curent, præcipue negotiantibus ad ductum Juris Naturæ& Gentium illud in memoriam revocaturi, utomni commercio, literis mutuis, & familiaritate cum prædonibus maritimis aut aliis hostibus

woferne nicht diesertwegen eine besondere, zur Vermehrung Hollandis scher Acquisitionen abzielende Disposition beliebet worden ware. wider nichts verfangen will, was man ebenmäßig zu Behauptung gegenseitigen Borgebens einzustreuen sich erkühnet, als wenn in etlichen, von Ihro Ranserlichen und Catho: lischen Majestät Dero Niederlandis schen Unterthanen seithero ertheils ten Patenten und Passeporten eine gewisse Clausul gefunden wurde, Darinnen untersaget, "auf benen "Americanischen Ruften, te. und an "denen Orten zu handeln, wo es "denen Unterthanen Ihro Majes "stat, vermoge derer Tractaten, eis "nige Handlung zu treiben nicht "freustehet. Denn daß der, aus einer dem Desterreich : Niederlandi= schen Commercio vermenntlich præjudicirlichen Aluslegung des 211unsterischen Friedens: Schlusses und Barrière - Truftate hieben formirte Schluß nicht zu attendiren, ift hiers aus mit leichter Dlube zu erkennen, indem 1.) es etwas gewöhnliches, daß hohe Häupter denen Passeporten, fo dieselben ertheilen, dergleis chen Clauful mit inseriren lassen, um furnehmlich die Negotianten, nach Unleitung des Mature und Bolcker: Rechtes, dahin zu erinnern, wie sie sich alles Commercii, Correspondenz und Vertraulichkeit mit See : Raubern oder andern Feinden ihrer Souverains enthalten, auch vor allen das hero zu besorgenden Gefährlichkeiten moglich:

stibus suorum Principum abstineant, sibique a quibusvis inde metuendis periculis, quantum sieri potest, caveant, nec ubivis se temere exponant. 2.) Tales aliæque clausulææque ac ordinariæ & vulgares habendæ, ut & superfluæ judicandæ sunt, hinc & vigore notissimi a BARBOSA Voc. Superfluum allegati Axiomatis Juris, nullum effectum producere valent; 3.) aliquid valde absurdi exinde secuturum esset, si verba secundum Directorum contrariæ partis sententiam interpretanda, & sub nomine Tractatuum Pacem Monasteriensem, aut Antverpiensem Conventionem intelligendam esse putaretur; siquidem, cum in illis iplis, quarum meminimus, literis commeatus Belgis facultas Indiam Orientalem navibus adeundi detur, adeoque a parte Sacræ Cæsarex & Catholica Majestatis nunquam existimatum fuerit, quod, cum nequicquam in rerum natura adsit, quod fidelissimos subditos fuos ab externis commerciis excludat, hæc insolens & sanæ rationi inimica præsumtio oritura esset, quasi Sacra Cæsarea & Catholica Majestas sæpedictas literas commeatus tantummodo frustra atque incassum indulsisset.

möglichsten Fleisses huten, und nicht überall unbedachtsam exponiren sols len; 2.) solche und andere Clausulæ sowohl als ordinariæ & vulgares and zuschen, wie auch pro superfluis zu achten, dahero nach dem bekannten, von BARBOSA, voc. superfluum, angeführten Axiomate Juris nichts operiren mögen; 3.) etwas sehruns gereimtes hieraus folgen wurde, wenn man die Worte nach derer gegenseitigen Directoren Meynung interpretiren, und unter benen Tra-Garen ben Munfterischen gries dens : Schluß, oder die Antwer= pische Convention verstehen wolte; anerwogen, da in ebenberührten Passeporten denen Miederländern die Frenheit nach Oft-Indien zu schiff fen verstattet, also an Seiten Ihro Kanserlichen und Catholischen Mas jestät niemahls davor gehalten wors den, daß eiwas, Dero getreueste Unterthanen von auswärtigen Commerciis ausschliessendes, in rerum natura vorhanden, sich diese seltsa: me und wider die gesunde Vernunfft lauffende Præsumptio ereignen wurde, als ob Ihro Majestät offibes sagte Passeporten bloß vor die lange Weile, und ohne einigen Effect mit sich zu führen, verliehen hätten.

21.

Posteaquam igitur duo capita primaria, nimirum I.) per Pacis Monasteriensis tabulas S. Cæsaream & Cathol. Majestatem, tanquam fupremum Belgii Austriaci Dominum, non obligari: II.) Clausulas exclusivas in V. & VI. Articulo contentas non in genere, & sine distinctione accipiendas, sed explicationem in primis, secundum normam genuinorum Limitum Privilegiorum, Societatibus Bataviæ concessorum, & possessionum eo pertinentium instituendam esse, ex probatis documentis jurisque fundamentis declarata atque asserta fuerunt: jamjam ad rem plane dirimendam, atque ad accuratam omnium singulorumque argumentorum putativorum, abadversariis in libellis suis memorialibus, & repræsentationibus in medium prolatorum, confutationem, necesse erit, solide demonstrare, neque tritissimam illam de commercii restrictione doctrinam, neque possessionem quandam navigationis Indicæ diuturnam,& præscriptionem, neque divisionem in Indiam Orientalem arque Occidentalem ab Alexandro VI. Pontifice Max. factam, instituto sæpe dictæ Societatis Belgii Austriaci clementissime privilegiatæ

Machdem also die benden Saupt= Sage, daß nehmlich 1.) der Muns Sterische griedens : Schluß Ihro Kanserlichen und Catholischen Mas jestat, als souverainen Serrn von denen Desterreichischen Miederlans den, nicht obligire: 2) Die in dem sten und 6ten Articul enthaltene Clausulæ exclusivæ nicht generaliter und ohne Unterscheid anzunehmen, sendern die Explication guforderst. auf den Ruß derer eigentlichen Limitum Privilegiorum, Societatibus Bataviæ concellorum, & possessionum eo pertinentium, einzurichten fey, aus bewährten Urkunden und Rechts: Grunden erklaret und behauptet ivorden, so will, zu ganklicher Entscheidung der Sache, und genauer Widerlegung aller und jeglicher, in denen gegenseitigen Memorialien und Porftellungen auf das Capet gebrachten Schein: Grunde, nunmehro auch vonnothen senn, grundlich zu zeigen, wie weder die bekannte Do-Arina de Commercii restrictione. nod) possessio quædam navigationis Indica diuturna & prascriptio, oder die vom Pabst Alexandro VI. ge: machte Theilung von Ofte und West-Indien, dem Instituto einer, in offtbesagten Desterreichischen Miederlanden allermildest privilegirten Compagnie mit gutem Bestand Rechtens entgegen gesetzt werden mogen, und wie sich selbiges viele mehr auf gute Alrt und Weise durch= aus justificiren lasse. Denn, was 1.) ma-

legiatæsalvo iure opponi, sed illud potius per omnia optime defendi Quod enim 1.) ad mateposse. riam restrictionis commerciorum attinet, nullo modo distitendum est, libertatem naturalem hic quoque per pacta limitari, eique certum modum & terminum poni posse; id quod in primis MAR-QVARDVS de Jure Mercat. L.I. C. 17. nec non GRONOVIUS in Notis ad GROTIUM L.II. C. 2. S. 13. n. 77. observant. Verum generale hoc dogma non magis ad præsentem applicari potest casum, quam congruum est, in eo indagando quæstionem de libertate & dominio maris, ejusque, beneficio certarum conventionum, faciunda divisione ventilare, siquidem jam hac de re SELDENUS aliique probatissimi Auctores satis superque exponunt, nosque, qua ratione conventiones restrictivæ interpretandæ sint, supra jam explicuimus, hypothesis etiam: an in duobus articulis Pacis Monasteriensis ejusmodi exclusiones & restrictiones totales, ut adversarii jactant, inveniantur? itidem discussa fuit. Quapropter circa hanc primam quæstionem nihil amplius monendum est, nisi ut in hac doctrina, limitationem libertatis naturalis concernente, rite distinguamus,

ejus-

1.) materiam restrictionis commerciorum anbelanget, so ist wohl keines: weges in Abrede zu stellen, daß auch allhier Libertas naturalis durch Pacta eingeschräncket, und ein gewiß ser Modus und Terminus gesetzt werden konne, wie dieses insonderheit MARQUARDUS de Jure Mercat. L. I. C. 17. bemercket, ingleichen GRONOVIUS, in Notis ad GRO-TIUM, L. II. C. 2. S. 13. n. 77. erinnert. Allein es laffet dergleichen generales Dogma sich eben so wenig auf gegenwärtigen Calum appliciren, als es sich reimen will, ben dessen Untersuchung irgends die Frage von der Freyheit und Ober-Herrschafft des Meeres, und deffen, vermittelft gewisser Bertrage, ju errichtenden Eintheilung abzuhandeln; inmassen hievon bereits ben dem SELDENO, und andern bewährten Scribenten, fattsame Nachricht anzutreffen, auch, wie Conventiones restrictivæ in interpretiren, bereits oben Erwehnung geschehen, ingleichen die Hypothesis: ob denn in denen benden Articulis des Munfterischen Friedens : Schluß ses solde Exclusiones und Restrictiones totales, wie man gegenseitig vorgiebet, zu befinden? ebenmäßig schon erörtert worden. Diesemnach ben solchem erstern Punct nichts weiter zu erinnern ift, als baß man nur ben der, die Sinschränckung natur licher Frenheit betreffenden Doctrin, einen vernünfftigen Unterscheid mas chen, und die Causam oder Formam hievon wohl consideriren musse; in-K 2

massen

ejusque caussam seu formam bene perpendamus, siquidem dux vel plures respublica libera, extensionem & restrictionem navigationis commerciique inter se per pacta determinare quidem possunt, aut etiam Princeps quidam & Dominus territorialis pro rei natura, &, modo leges fundamentales subditorumque privilegia & statuta id permittant, & reliqua, uti par est, observentur, iis hac in re certas leges & constitutiones præscribere, omniaque pro arbitrio suo dirigere potest. Contra vero nulli Principum jus competit, alteri Principi liberum aditum ad oras itidem liberas prohibendi, vel certam ea de re normam constituendi. Idcirco per se consequitur, quod, quanto minus privilegia, a Præpotentibus Belgii Fæderati D. D. Ordinibus Societatibus suis, commercii causa institutis,1602. & 1621. concessa, roboris habent atque vigoris, ullant aliam gentem a commercio Indico excludendi, tanto minus alii etiam obligentur, se tractatui speciali d. 26. Junii A. 1714. inter Regem Hispaniæ, Philippum V. & Præpotentes D.D.Ordines Foederati Belgii Ultrajecti condito, conformare, utpote in cujus Articulo 31. & 36. ideo omnibus Europæis nationibus, Hispanis exce-

massen zwar entweder zwen oder mehr frene Staaten unter fich durch Pacta die Extension und Restriction der Schiffahrt und Handlung determiniren konnen, oder auch ein Fürst und Landes Herr, nach Beschaffenheit der Sache, und daferne es nur Leges fundamentales, und derer Unterthanen Privilegia & Stazulassen, und das behörige hieben observiret wird, selbigen hiers innen gewisse Gesetze und Verord= nungen vorschreiben, und alles nach Belieben reguliren mag, hingegen aber keiner Potenz das Recht zus fommet, andern ihres gleichen liberum aditum ad oras itidem liberas 111 verwehren, oder diesertwegen eine gewisse Normam zu stabiliren. hero von sich selbsten folget, daß, so wenig die, von denen Berren General-Staaten derer Bereinigten Miederlande dero Handlungs : Societaten Anno 1602, und 1621, verlichene Privilegia vie Gewalt und Krafft haben, einige andere Nation von dem Indianischen Commercio auszuschliessen, so wenig sen man and verbunden, sid an den, am 26. Junii, Anno 1714. zwischen dem König in Dispanien, Philippo V. und Ihro Hochmögenden zu Utrecht geschlossenen specialen Tractat zu kehe ren, als in dessen 31. und 36. Arciculo diesertivegen allen Europäischen Wolckern (die Hispanier ausge= nommen) die Handlung nacher Ost-Indien nicht so dictatorie gleich sam abgesprochen, und untersaget werden

genau

exceptis, commercium in Indiam Orientalem non adeo dictatorie quasi abjudicari & prohiberi debuisset; dum partim simulatus hic omnium consensus ne præsumendus quidem est, perpetuisque navigationum ab Anglis, Lustanis, Danis aliisque susceptarum exemplis, quibus nullibi contradictio aut impedimentum factum fuit, semet evertit, partim ratio Juris Gentium, quo tam libertas naturalis, quam æqualitas inter gentes servanda nititur, ejusmodi dispositiones, ad imminutionem earum tendentes, iure suo respuit. quo ulterius manifestum quod, quanquam secundum SO-LORZANUM de Jure Indiarum L.2.C.25.n. 47. distributio & restrictio navigationis commerciiq; maxime idoneum videatur esse medium, ad præcavendum omnibus hic plerumq; suborituris molestissimis discordiis pacisque violationibus; hoctamen ab una rantum parte & per modum legis prohibitivæ seu exclusivæ non applicari posit; quippe hic perfectum, perpetuum atque proprium dominium objecti prohibitionis sive exclusionis requiritur, quale tamen, uti inter omnes constat, nec Belgio Foederato in Indiam Orientalem aut Africam, competit, nec ex folo

werden follen; indem theils eine hier fingirte gemeine Einwilligung nicht einmahl zu præsumiren, und sich durch beständige Exempla derer Ens gellandischen, Portugiesischen, Das nischen, und anderer Schiffahrten, die nirgends einigen Widerspruch oder Anstoß finden, selbst widerleget, theils ratio Juris Gentium, worauf sowohl libertas naturalis, als æqualitas, inter gentes servanda, gegrunt= det, solche, zu deren Verschmales rung gereichende Dispositiones billig verwirffet. Woraus sich ferner vers offenbaret, daß, obwohl, nach des SOLORZANI de Jure Indiarum, L. 2. C. 25. num. 47. Meynung, um allen diffalls sich gemeiniglich ereig= nenden beschwerlichen Uneiniakeiten und Friedensbrüchen vorzukommen, distributio & restrictio navigationis commerciique das beste Mittel zu seyn scheinet, dennoch sich dieses nicht einseitig und per modum legis prohibitivæ seu exclusivæ appliciren lasse; anerwogen hierzu eine voll= kommene, durchgängige und eigente liche Ober Derrschafft des Objecti prohibitionis sive exclusionis vonno: then, dergleichen aber weder denen Vereinigten Niederlanden in Oft-Indien und Africa kundbarer mas sen zustehet, noch auch bloß aus dem Elogio: Commerciorum, Negotiationis & Navigationis Dominus & Herus, wie es VALDESIUS, de Dignit. Reg. Hisp. C. 12. benen Portugiesen zuschreibet, abzunchmen ist. will man allhier eben nicht dassenige K 3

com-

solo elogio: Commerciorum, Negotiationis & Navigationis Dominus & Herus, quod VALDESIUS de Dignit. Reg. Hifp. C. 12. Lusitanis tribuit, colligi potest. Equidem ea nunc accurate investigare nolo, quæ SELDENUS de Mari Clauso L.I.C.17.p. 126 occasione singularis hujus tituli his verbis exponit: "Dominum vero quem esse posse "Navigationis in mari & commer-"cii, absque Maris Dominio non "aliud est, quam agro uti frui, alios "omnes jure arcere, nec tamen "dominum esse; quum facili negotio colligi possit, distinctionem inter ipsum dominium maris, & facultatem in eo navigandi, & commercia exercendi privativam in meram subtilitatem abire,& reapse nihil operari. Sed hoc potius monendum esse duco, nimirumacquisitionem etiam in tam pompoforum totque consequentiis obnoxiorum titulorum syrmate fundamenti loco poni, dum SELDENO jam laudato observante l. c. vox conquista bello acquisita significat, præterea idem laudatus Auctor Regis Hispaniæ titulum: Insularum Indiarum & Terra firma &c. Rex, admodum considerate explicat; ubi quidem iterum illa acquisitio ejusque modus rite considerandus, &, quid proprie sab ea

genau untersuchen, was SELDE-NUS de Mari Clauso L. I. C. 17. p. 126. ben Gelegenheit gemelbeten sonderbaren Prædicats, folgender massen schreibet: "Dominum vero , quem esse posse Navigationis in "Mari & commercii, absque Maris "Dominio, non aliud est, quam "agro uti frui, alios omnes jure ar-"cere, nec tamen dominum esse; Da ohnedem leicht zu erachten, daß Die distinctio inter ipsum dominium maris, & facultatem in eo navigandi & commercia exercendi privativam, auf eine pur lautere Subiilität hins aus läuffet, und in der That nichts operiret. Dielmehr ist dieses zu erinnern, wie nehinlich auch bey so prächtiger und weitaussehender Titulatur Acquisitio jum Grunde gese bet werde, inmassen, nach jest besagten SELDENI Anmerckung, loc. cit. das Wort conquifts, bello acquisita, conquête bedeutet, hiers nachst dieser Auctor auf gleichen Buß den Situl des Koniges von Die fpanien, Infularum Indiarum & Terra firme, &c. Rex, gar wohlbedachtig expliciret. Da denn wiederum sels bige Acquisitio und deren Modus vernunfftig zu consideriren, und was eigentlich hierunter begriffen oder verstanden werden musse, zu unters suchen ist. Daß der Staat von denen Vereinigten Miederlanden die, denen Compagnien in Off = und West-Indien zustehende Landschafften und Handels Plate titulo belli, der, wenn insonderheit durch einen darauf comprehendendum vel subintelligendum sit, investigandum est. Belgii Foederati Rempublicam provincias atque emporia Societatibus in India Orientali atque Occidentali parentia titulo belli, (qui, re in primis per sequentem pacificationem confirmata, plenum operatur dominium,) possidere, inter omnes constat, nec minus certum est, facultatem commercii privativam eadem etiam dominii qualitate affectam esse. At enim vero hic plane non sufficit, tantummodo ad illum acquisitionis bellicæ titulum simpliciter provocare, sed perspicue etiam demonstretur necesse est, quo usque limites & termini ejus se extendant; ubi quidem probatio adversariis multum omnino negotii facesseret, atque inter alia vix ab iis probari posset, Philippum IV. Regem Hispaniæ, exercitium solitarium navigationis & commercii in India Orientali (Infulis Philippinis inter Orientem atque Occidentem sitis tantum exceptis)adeo permissife, tradidisse atque cessisse, ut hæc cessio idem fere valeat ac jus proprietatis, quanquam hoc non illud constituat, quod Domanium vocamus; quæ omnia jam supra satis superque probavimus, atque demonstravimus, jus navigandi

darauf folgenden Friedens : Schluß das Werck bestättiget wird, ein volliges Sigenthum würcket, besitze, ist eine sattsam bekannte Sache, ingleichen gewiß, daß die hieben sich befindende facultas commercii privativa eben auch mit dergleichen qualitate dominii afficiret sen. Es ist aber hieben nicht genug, sich auf solchen Titulum acquisitionis bellicæ simpliciter zu beruffen, sondern auch vonnothen, flar zu erweisen, wie weit sich die Limites und Termini hievon erstrecken; da es denn mit dem gegenseitigen Beweiß ungemein schwer hergeben durffte, und unter andern n'cht zu verificiren senn wurs de, daß der Konig von Hispanien, Philippus IV. ein exercitium solitarium navigationis & commercii in India Orientali (die zwischen Osten und Westen gelegene so genannte Philippinische Insuln ausgenommen) dergestalt zugestanden, überlassen und abgetreten habe, daß diese 216= tretung wohl vor ein Sigenthums: Recht gelten konne, ob es gleich nicht das ausmache, was man Domaine nenne; welches alles bereits oben zur Onige gezeiget, und wie jus navigandi privativum, Societatibus Batavorum competens, wes Der ex dominio Oceani universali, noth concessione Regis Catholici hers rubre, sondern die Granken hiervon nach denen, der Republic in Osto und West-Indien eigenthumlich zu= gehörigen Districten, und beren eis gentlichen Umfange abzumessen, folglich

gandi privativum, Societatibus Batavorum competens, neque ex Dominio Oceani universali, nec ex concessione Regis Catholici oriri, sed limites ejus secundum tractus Reipublicæ in India Orientali atque Occidentali proprie subjectos, eorumque genuinos circuitus definiendos, adeoque hac, nec alia ratione instar patrimonii vel domanii existimandos esse.

S. 22.

Præterea ob adversariorum objectionem ex diuturna possessione, vario usu, legitimaque præscriptione desumtam, sequentes quæstiones probe investigandæ & discutiendæ sunt: an scilicet (a) Societates Batavicæ jus prohibendi ratione Belgii Austriaci, ejusque incolarum mediante præscriptione acquisierint? ( $\beta$ ) an exceptio non-usus jam memoratis incolis falvo jure opponi possit? Quod igitur ad priorem quæstionem, ejusq; solidam decisionem attinet, haud equidem inficiandum est, plures jam quam centum effluxisse annos, ex quo binæ istæ Belgii Fæderati Societates ad Indos Orientales atque Occidentales navigantes commercia vi privilegiorum hac de re sibi concessorum cum illis coluere, quæ etiam postea a Philippo IV. Hispaniarum Rege, in

lich auf diese Maasse, und nicht ans ders, instar patrimonii vel domanii qu achten, dargethan worden.

S. 22.

Hiernachst sind ferner, des gegentheiligen, von einer lanawies Posses, vielfältigem Ge: rigen brauch und rechtmäßiger Beriahhergeleiteten Einwurffs wer gen, folgende Questiones wohl zu untersuchen und zu erörtern, ob nehmlich (a) die Hollandische Compagnie ein jus prohibendi in Unse bung derer Oesterreichischen Die derlande und darinnen befindlicher Commobnere, mediante præscriptione, crlanget? (B) Exceptio non usus ebengemeldeten Innwohnern mit Bestand Rechtens entgegen gesetzet werden moge? ABas nun zuforderst die erstere grage und deren vollkommene Entscheidung anbelan: get, so ist zwar nicht in Abrede zu stellen, daß schon mehr als 100. Sahre verflossen, seit dem die benden Societaten in denen Bereinia ten Niederlanden Schiffahrt und Handlung nacher Oft- und West-Indien, vermöge derer hierüber erhaltenen Privilegien, getrieben, welche nach=

Pace

Pace Monasteriensi An. 1648. certa quadam, & supra jam commemorata ratione, confirmata fuerunt. At enimvero quam parum hic præscriptione sit nitendum, inprimis GROTIUS de Mari Libero C.7. solide demonstravit, & libertatem juris Gentium variis egregiis testimoniis, hanc in rem allegatis, propugnavit, adeo ut propterea allegatio præscriptionis & consuetudinis hoc'in casu ultimum iniquitatis patrocinium summo jure di-Cui accedit, quod ad cenda sit. formalem & legitimam præscriptionem non tantum justus titulus & bona fides, sed etiam ante omnia possessio continua & adæquata, ac tempus memoriam hominum excedens requiratur, qualem quidem utraque Batavorum Societas vix ac ne vix quidem probare posset; quippe nec regiones in Asia sitæ China, Japanum, Siamum, Bengala, earumque commercia, vel omnes reliquarum duarum orbis partium districtus majores, & ad commercia exercenda idonei tractus potestati Societatum Batavarum unquam privative subjecti fuerunt, vel ipsis unquam præ reliquis Europæ negotiatoribus prærogativa concessa est, nec id statim tempus memoriam hominum excedens invol-

nachhero auch von dem Könige von Dispanien, Philippo IV. in dem Munfterischen griedens = Traffac 1648. auf gewisse, bereits oben er= wehnte Art und Weise, confirmiret worden. Allein wie wenig man auf die Præscription oder Verjährung sich hieben zu verlassen habe, hat insonderheit GROTIUS de Mari Libero C. 7. stattlich erwiesen, und libertatem Juris Gentium mit Unfubrung verschiedener trefflichen Testimoniorum verfochten, daß diesente nad) allegatio præscriptionis & consuetudinis, im gegenwärtigen Fall, ultimum iniquitatis patrocinium, mit gutem Jug, zu nennen. Gestalt denn über dieses zu einer formlichen und Rechts-beständigen Præscription nicht nur justus titulus & bona fides, fondern vor allen Dingen auch possessio continua & adæquata, ac tempus, memoriam hominum excedens, erfordert wird, dergleichen aber benderseits gegenseitige Societaten nime mermehr erweisen durfften; inmafsen weder die in Assen lituirte Land: schafften, China, Japan, Siam, Bengala und deren Commercia. oder alle, in denen übrigen 2. ABelt= Theilen befindliche groffe Districte, und zur Handlung bequeme Gegen: den jemahls von denen Hollandis schen Societaten privative besessen worden, oder dieselben hier etwas vor andern Europäischen Negotianten zum voraus gehabt, noch auch dieses undenckliche Zeiten sofort aus: träget, was die Hispanier noch erst

vit, quod Hispani adhuc ante 70. vel 80. annos pro re nova, illicita multisque consequentiis obnoxia habuerunt, ipsis etiam semper adeo molestum fuit, ut, induciis A. 1621. finitis, bellum potissimum ob navigationem Indicam, a Belgio Foederato susceptam, ex integro restaurarent, acriusque prosequerentur. Quum igitur variæ gentes Europæx, secundum receptam consvetudinem, omnibus compertam atque manifestam, in utraque India itemque in Africa in liberum commerciorum exercitium indistincte incumbant, ad limites privilegiorum, quibus Societates Batavæ instructæ sunt, non adeo accurate attendentes: nec illæ in primis ea de re, Danis & Borussis vel Brandenburgicis paullo tardius venientibus, unquam adhuc conquestæ suerint: eo minus concipere licet, qua ratione in præsenti animum inducere potuerint, S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis subditis in Belgio Austriaco sub vano isto præscriptionis & consvetudinis cujusdam prætextu in caussa adeo justa extraque omnem controversiæ aleam polita, contradicere, præcipue si ulterius perpendamus, jam non licere ipsis, a principiis semel approbatis, atque æquitati naturali convor 70. biß 80. Jahren vor eine uns erlaubte und weitaussehende Neues rung gehalten, und so denenselbigen jederzeit dermassen empfindlich gewesen, daß, nach dem Anno 1621. verlauffenen Stillestande, der Krieg meistens wegen der, an Seiten des rer Bereinigten Miederlande unternommenen Indianischen Schiffahrt wiederum angefangen, und starck fortgesetget worden. Da nun also verschiedene Europäische Wolcker, nach Welt bekanntem Gebrauch und fundbarer Experienz in benden Indien, ingleichen Africa, ohne ein= mahl sich nach denen Limiten derer Privilegien, womit die Hollandische Societiten verschen, genau zu reguliren, dem fregen exercitio commerciorum indistincte oblicaen, auch diesertwegen, und daß jene, inson= derheit die Danen und Preuffen, oder Brandenburger, sich etwas spater eingefunden, keine Beschwer: de bisher geführet worden; als ist um so viel weniger zu erachten, wie man sich anjeto habe köhnen in Sinn kommen lassen, Ihro Rays serlichen und Catholischen Majestät Unterthanen in Dero Desterreichis schen Niederlanden, unter dem niche tigen Vorwand einer Verjährung und Gewohnheit, in einer so gerecht ten und gang unstreitigen Sache zu widersprechen, in mehrerer Erwe= gung, daß es nicht wohl angehen will, von denen einmahl gehegten, der natürlichen Billigkeit gemäffen Principiis abzugehen, und diejenige Decla-

for-

formibus, plane recedere, eamque ipsam declarationem simpliciter rejicere, de qua sæpe laudatus GROTIUS in Annal. Belg. L. 4. p. 280. 281. mentionem facit, quaque illi exacte respondet, quæ Præpotentibus D.D. Fæderati Belgii Ordinibus a Societate Belgico Ostendica ad majorem hujus rei fidem ipsis faciendam exhibetur. Quapropter spes injicitur fore, ut libertas universali gentium jure fundata, quæ vix civitati cuidam Hanseaticæ impugnabitur, non amplius in dubium vocetur, vel ad argumentum præscriptionis, quod quidem supra allegatus SOLOR-ZANUS de Jure Indiar. L. 3. c. 3. num. 21. in genere summo jure urget, ad præsentem vero casum, uti satis jam demonstratum est, plane non quadrat, adeo frustra provocetur.

S. 23.

Quod vero nunc ad posteriorem attinet quastionem, facili negotio perspici potest, intermissionem non-usus Indicæ navigationis & commercii olim factain, Belgicæ Societatia S. Cæsarea & Catholica Majestate stabilitæ, nullo modo in præjudicium imputari posse, quippe secundum tritissimam regulam Juris a GROTIO de jure B. ac P.L. 2.C.4.S.15. aliasque ab eodem Autore

Declaration selbst schlechterdings zu verwerffen, davon offt s berührter GROTIUS in Annal. Belg. L. 4. p. 280. 281. Machricht ertheilet, und welche mit selbiger vollkommen übers einstimmet, so denen Herren General-Staaten, von Seiten der Oftendisch : Niederlandischen Compagnie zu sattsamer Versicherung gegeben Dahero zu hoffen stehet, man werde die, in denen allgemeis nen Bolcker Diechten gegründete Frenheit, dergleichen wohl keiner Hansee : Stadt disputiret werden dürffte, nicht weiter in einigen Zweiffel gieben, oder auf das argumentum Præscriptionis, welches zwar sonst obengedachter SOLORZA-NUS de Jure Indiar. L. 3. C. 3. n. 21. überhaupt mit gutem Fug urgiret, auf gegenwärtigen Kall aber, wie bereits erwiesen, gar nicht quadriret, sich so vergebens beruffen.

§. 23.

Die andere Frage nunmehro betreffend, ist ohnschwer zu ermessen, daß eine vormahlige Unterlassung non-usus, Indianischer Schiffahrt und Handlung der, von Ihro Kausserlichen und Catholischen Majestät stabilirten Miederländischen Societät keinesweges zum Nachtheil imputiret werden möge, dieweil, nach bestannter, von GROTIO de Jure B. ac P. L. 2. C. 4. §. 15. und andernvon selbigem Scribenten in dem L. 2 Tractat

tore in Tractatu de Mari Libero C.11. allegatis Jureconsultis probatissimis annotatam, res meræ facultatis naturalis, ad quas jus navigandi & mercandi æque ac jus reluendi pignus sine omni dubio pertinet, præscriptionem non admittunt: "In his, quæ sunt arbitrii seu me-"ræ facultatis, ut per se auctum "tantum facultatis ejus, non auntem jus novum operentur, nec "præscriptionis nec consvetudinis ntitulo anni etiam mille valent. Equidem illa in medio relinquimus, quæ de antiquitate Belgicarum navigationum & commerciorum M ZUERIUS BOXHORNI-US in Apologia pro Navigationibus Hollandorum adversus Celeberrimum Historicum, PONTUM HEUTERUM, qui Flandricæ nationi hujus rei laudem præcipue tribuerat, adducit, quippe quæ controversia tantummodo Europæum commercium concernit, in præsentiautem non de eo, sed de Indico potius commercio quæri-Hoc tamen nemo inficias tur. ire poterit, veras caussas intermisfarum, nec ab incolis Belgii Austriaci, Hispanorum adhuc potestati subjectis, in Africam arque Indias susceptarum navigationum & commerciorum has fuisse: Quod scilicet (1.) Reges Hispaniarum

Tractat de Mari Libero C. II. allegit: ten bewährten Rechts : Lehrern ans gemerckten Regul, res meræ facultatis naturalis, darunter jus navigandi & mercandi sowohl als reluendi pignus ohnstreitig gehöret, die Berjahrung nicht admittiren: "In his, "quæ sunt arbitrii seu meræ faculta-"tis, ut per se auctum tantum facul-"tatis ejus, non autem jus novum "operentur, nec præscriptionis, nec , consuetudinis titulo anni etiam mil-"le valent. Zwar laffet man dieses an seinem Ort gestellet fenn, mas, von wegen des Allterthums derer Hollandischen Schiffahrten und Commercien, M. ZUERIUS BOX-HORNIUS in Apologia pro Navigationibus Hollandorum, wider den berühmten Historicum, PONTUM HEUTERUM, welcher der Klas mandischen Nation hierinnen zufor: derst den Ruhm bengeleget, anführet; inmaffen selbiger Streit bloß allein das Europäische Negotium angehet, gegenwärtig aber hievon nicht, vielmehr von der Indianis schen Sandlung die Frage ift. Redoch bleibet dieses eine ausges machte Sache, daß die eigentlichen Urfachen des, unter vormabliger Hispanischer Ober - Berrschafft von denen Innwohnern derer Desterreis chischen Niederlande unterlassenen und nicht gebrauchten oder unternommenen Africanischen und India: nischen Rauff-Sandels, insonderheit hierinnen bestanden, daß (1.) die Konige von Dispanien, mahrender Mieder

rum inter turbas Belgicas variis caussis & rationibus politicis addu-Ai haud consultum nec proficuum existimacunt, subditis suis in Brabantia & Flandria consensum necessarium, & quæ ei sunt annexa, ad remotissimas oras navigandi impertire, aut novam ea fini Societatem stabilire; siquidem verebantur, ne nationi Hispanicæ vel per ejusmodi commercium quid decederet, & periculosæ æmulationes, odia arque inimicitiæ hac ratione orirentur, vel etiam coacervatio nimiarum divitiarum, rebus tum maxime confusis & perturbatis, conservationem provinciarum Belgicarum in Unione Ultrajectina non comprehensarum, longe difficiliorem redderet quam promoveret: (2.) Quod Belgium Austriacum pari ratione & post PacemMonasteriensem fere perpetuum variorum bellorum, cum Rege Galliæ cruentissime gestorum, multarumque aliarum rerum adversarum theatrum exstitit. Quam ob caussam, aliis fortasse adhuc accedentibus circumstantiis, ratio temporis commode permittere noluit, ut incolæ illius, uti reliquæ Europææ gentes, ad excolenda cum exteris commercia reipsa animum applicare possent. Cui accedit, quod, quanquam commemoratæ cauf-

Niederlandischer Unruhe, aus verschiedenen Motiven und Politischen Absichten, vor bedencklich und nicht allzudienlich erachtet, dero Unterthas nen in Brabant und Flandern zur Schiffahrt nach denen weit entleges nen Vegenden die behörige Sinwillis gung, und was dem anhängig, zu ertheilen, oder gar dieserthalb eine Societat zu stabiliren; wie man denn davor hielte, es mochte entwe der durch dergleichen neues Commercium der Dispanischen Nation etwas abgehen, und eine gefährliche Emulation, Has und Reindschafft, auf diese Maasse, erreget werden, oder auch die Erwerbung eines alls zugroffen Reichthums und Vermos gens, ben damabligen schlimmen Conjuncturen, die Benbehaltung des rer, nicht mit in der sogenannten Utrechtischen Umon begriffenen Miederlandischen Provinzien weit mehr schwerer machen, als befors dern, (2.) gleichergestalt nach dem Münsterischen Friedens : Ochluß Desterreichischen Miedertande fast jederzeit ein Theatrum derer vers schiedentlich mit der Cron Franck= reich geführten blutigen Kriege und vielfältiger Fatalitäten abgeben muffen; dahero es, ben vielleicht noch concurrirenden mehrern Umständen, die Beschaffenheit derer Zeiten nicht wohl zulassen wollen, sich gleich ans dern Europäischen Wölckern auf Excolirung des auswarigen Commercii würcklich zu appliciren. ABoben ferner zu betrachten, daß, wenn L3 aleich

caussæ non adessent, nihilominus tamen argumentum adversariorum, a non-usu petitum nihil operari posset; quippe status quidam supremo imperio gaudens rationem hujus rei alii cuidam reddere, aut caussas nonnullas excusationis loco in medium afferre nullo modo obligatur, quin potius semper ei licet, tam pacis quam belli tempore, ea, quæ incolis atque subditis sunt proficua, introducere aut constituere, tantum abest, ut ipse usus juris cujusdam, actus secundus seu exercitium, qui actu primo seu potentia jamdudum adfuit, pro re nova atque illicita sit reputandus. Præterea Sacra Cæsarea & Catholica Majestas, quæ in Belgio Austriaco jure singulari, a majoribus & primis acquirentibus quæsito, successit, privilegii supra jam commemorati, atque a Rege Carolo II. 1689. concessi (quod absque omni dubio in exercitium deductum fuisset, nisi haud ita paullo post subsecuta mors saluberrima interrupisset consilia) probe memor, non magis obligata est, Hispanorum rationibus politicis olim receptis se conformare, vel itidem stabilimentum & ipsum exercitinavigationum lucrosissimarum negligere, quam incolis & subditis ejus imputari potest, quod illis

gleich vorgemeldete Motiven nicht vorhanden waren, das von einem non-usu hergeleitete gegenseitige Argument dennoch nichts verfangen fonte; anerwogen ein souverainer Staat, jemand hiervon Rechens schafft zu geben, und gleichsam ges wisse Rationes jur Entschuldigung benzubringen, keinesweges verbuns den, vielmehr ihm allemahl nach Belieben frenstehet, sowohl zu Krieges : als Friedens-Zeiten etwas, vot die Innwohnere und Unterthanen vortheilhafftiges einzuführen, und zu verordnen, ohne daß der würckliche Gebrauch eines Gerechtsames, actus secundus seu exercitium, so vorlangst allu primo seu potentia gustandig ges wesen, vor eine unerlaubte Reuerung zu achten. Wie denn anjebo Ihro Ranserliche und Catholische Majestat, welche in Dero Desters reichischen Miederlanden jure fingulari, a majoribus & primis acquirentibus quæsito, succediret, hiernachst des, obengedachter maassen, von Ronig Carolo II. Anno 1698. verlies henen Privilegii (so gewiß in Ubung gekommen ware, woferne nicht das kurk hierauf erfolgte Absterben die Consilia unterbrochen) heilsamen gar wohl erinnerlich sennd, sich eben so wenig nach denen vormabligen Maximen des Dispanischen Dofes zu richten, und ebenfalls die Stabilirung und Beforderung einträglicher Schiffahrt zu negligiren gehalten, als denen dasigen Innwohnern und Unterthanen imputiret tverben mag, daß illis, absque sua culpa aut spontanea renunciatione, adhuc tam egregio opere carendum sucrit, nec prius quam sub gloriosissimo imperio S. Cæsareæ & Catholicæ Majestatis ad perceptionem jamdudum exoptatam commode pervenire licuerit.

6. 24.

Equidem e contrario diffitendum non est, quod in hoc casu res etiam meræ facultatis præscriptioni obnoxiæ sint, atque exinde tacita derelictio concludi posit, si ab una parte prohibitio vel coactio adsit, atque ab altera parte loco gravissimæ contradictionis patientia & silentium subsequatur: id quod laudatus GROTIUS L. 2. C. 4. S. 15. hisce verbis edocet: "Non amittuntur (jura quæ non "habent quotidianum exercitium, "sed semel, ubi commodum erit) "nisi ex quo tempore intercessit "prohibitio aut coactio, eique pa-"ritum est, cum sufficienti con-"sensus significatione, quod cum "non juri civili, sed & rationi na-"turali congruat, merito locum "habebit etiam inter summæ for-"tunæ homines. At enimyero nullo modo probari potest, vel ante, vel post sædus Pacis Monasteriensis Præpotentibus D.D. Fæderati Belgii Ordinibus in mendaß dieselben, ohne Berschulden, oder eigenwilliger Berzicht, solches herrliche Werck bisanhero entschren mussen, und nicht eher, denn unter der glorwärdigsten Regierung Ihro Majestät zu dem längstere wünschten Genuß süglich gelangen können.

S. 24.

Nun ist zwar hinwiederum nicht ju laugnen, daß in dem Fall auch res meræ facultatis naturalis der Præscription unterworffen, und hieraus eine tacita derelictio ju schliessen und abzunehmen, wenn auf der einen Scite sich Prohibitio oder Coactio ereignet, und hierauf andern Theils, an statt einer nachdrücklichen Contradiction, patientia und silentium erfolget; wie solches GROTIUS, L. 2. C. 4. S. 15. folgender Gestalt belehret: "non amittuntur (jura quæ "non habent quotidianum exerciti-"um, sed semel, ubi commodum "erit) nisi ex quo tempore interces-" sit prohibitio aut coactio, eique pa-"ritum est, cum sufficienti consensus "fignificatione: quod cum non juri "civili, sed & rationi naturali con-"gruat, merito locum habebit etiam "inter summæ fortunæ homines. Allein es kan im geringsten nicht erwiesen werden, daß vor, oder nach Münsterischen griedens: Schluß die Herren General-Stuaten denen Innivohnern derer Desters reichischen Niederlande die frene Fahrt nacher Indien zu untersagen, pder

gio

tem venisse, Belgii Austriaci incolis liberam in Indias navigationem interdicere, aut inhibere, vel hos fortassis in ejusmodi interdictione adquievisse, & nulla facta contradictione & protestatione, jus suum susque deque habuisse. quam enim Directores Societatis IndiæOrientalis in Hollandia imaginariæ isti præscriptioni & possessioni privativæ robur, ut putant, addituri, in sæpius adducto libello Memoriali d. 29. Jul. 1723. ad hoc provocent, quod, quum 1653. quidam subditus Hispaniæ nominatus Bastianus Broudber, ad oras Sinenses inter Cambodiam, Tonquinum & Quinamam navigaret, & in hoc tractu quæstus non modicos cum detrimento Societatis faceret, statim Batavi sese illi opposuerint, supremusque Senatus Indiarum ex vigore articuli s. Pacis Monasteriensis, in eoque contentæ Clausuls de non-extendendo limites navigationis ac commercii, jam nominato Broudbero navigatione interdixerit, omniaque ad jus singulare ex pacto & consvetudine sibi competens defendendum ita sanciverit, ut postea & hic & reliqui subditi Regis Hispaniarum ab ejusmodi navigatione plane abstinuerint, nec Rex hoc graviter tulerit, nec subditorum quisquam in Bel-

oder zu inhibiren sich geluften laffen, oder, daß diese irgends acquiesciret, und durch nicht beschehene Contradi-Aion und Protestation, ihr Gerecht: sam gleichsam in den Wind geschlas Denn, ob wohl die Directores der Oft-Indianischen Compagnie in Solland zum vermeintlichen Behuff einer sich eingebildeten Berjah: rung und privativen Possels, in offt berührtem Memorial von 29. Jul. 1723. sich darauf beruffen, daß, wie 1653. ein gewisser Hipanischer Unterthan, Mahmens Sebastian Brouwer, nach denen Ruften von China, zwischen Cambodia, Tunz guin und Gvinama geschiffet, und in selbiger Gegend, jum Nachtheil der Societæt, einen vortheilhafftigen Werkehr gemachet, man sich sogleich darwider gesetzet, auch der Oberste Rath von Indien, in Ansehung Des sten Articuli Pacis Monasteriensis, und der darinnen enthaltenen Claufula de non-extendendo limites navigationis ac commercii, gemeldetem Brous wer die Schiffahrt untersaget, und alles jur Bertheidigung des expacto, & consuetudine zukommenden sons derlichen Gerechtsames, dergestalt verordnet habe, daß nachmahls dies ser und alle andere Unterthanen des Königes von Dispanien, völlig von dergleichen Handlung abstrahiret, ohne daß Selbiger es übel empfun= den, oder einer unter denen Innwohnern derer Koniglichen Micder: Lande etwas dagegen unternommen hatte; so ist bennoch mit leichter Muhe

gio Regio quid attentaverit, facili tamen negotio ad hoc responderi, atque argumentum exinde deductum confutari potest. Ut enim fateamur, justas dubitandi caussas adesse, an allegatum factom re ipsa ita se habuerit, siquidem adversarii ipli non curate sciunt, quis ille Bastianus Broudderus fuerit, immo eum tantummodo ex nomine & habitu externo, Brabantum aut Flandrum fecerunt, fortasse eam quoque ob caussam ejusmodi dichatorium senatus consultum sancitum fuit, propterea quod Senatus Indiarum putavit, hoc facto limites privilegii, Societati Batavorum Orientali Indicæ concessi in articulo sto Pacis Monasteriensis quali turbatos fuisse. Quemadmodum vero Senatui Indico in Belgio Fœderato ea potestas idque jus non competit, aliorum statuum subditis nonnihil imperandi, vel imperatorie inhibendi, vel Indica navigationis limites pro lubitu atque arbitrio suo constituendi; præterea facile judicari potest, quod, quum sæpe dictus Broudderus in regionem plane indifferentem neutriusque partis, Chinam nempe,uti perhibent, commercia exercuisse, dicatur, illa ob commercia nullibi prohibita aut restricta nimia affectus fuerit injuria, adeo-

Mühe hierauf zu antworten, und der aus solcher Begebenheit formirte Chluß zu wider'egen. Denn zu geschweigen, daß man gar billig zu zweiff in Urfache hatte, ob das bey: gebrachte Factum in der That und Warheit also beschaffen, immassen man gegenseitig selbst nicht eigentlich weiß, wer gedachter Ses b. stian Brouwer gewesen, und bloß aus dem Nahmen und ausser lichen Ansehen ihn zu einem Bras banter, oder Flamander machet; als mag vielleicht auch eine so dicatorische Berordnung diesertwegen ergangen seyn, weil der Rath von Indien vermeynet, daß irgende die, im sten Articul des Münsterischen Rriedens : Schlusses confirmirte limites privilegii Societati Batavorum Orientali Indicæ concessi, hierdurch gleichsam turbiret worden waren. Gleichwie nun aber einem Indianis schen Consilio in denen Vereinigten Miederlanden die Gewalt und Befugniß nicht gebühret, anderer Staas ten Unterthanen etwas anzubesehlen, oder imperative zu verbiethen, oder auch die Grangen der Indianischen Schiffahrt nach eigenem Gutduns chen und Belieben zu reguliren, nachste dem leicht zu erachten, daß, da offt befagter Brouwer nacher einen gank indifferenten und neutralen Lande, nems lich China, dem Vorgeben nach, ges handelt haben foll, ihme wegen fo= thaner nirgends verbothenen, oder ro-Aringirten Negotien vielzu Unrecht geschehen, folglich einem so rechtmäßigen

M

que adversus ejusmodi legitimam caussam nihil duraturum aut momenti quid habens constitui potuerit: Ita non minus hoc etiam in hac re connotandum est, Dispositionem jam memoratam ab Indico senatu nimis caute factam, neque Bruxellis, neque Madriti, uti par erat, traditam & publicatam fuisse; Quapropter nec Hispani necBelgæ necessarium duxerunt, jus liberæ navigationis in Indiam Orientalem manifestum, facta protestatione salvum, uti par erat, præstare atque incolume. secundum jura in l. 15. π. de Jurud. omn. Judic. 1.10. de Donat. 1. 45. S. penulum. de Ritu nupti. & doctrinam omnium probatissimorum Jureconsultorum MENOCHII scilicet Consil. 573. n. 12. FACHI-NAEL ontrov. Jur. L.S. C.64. MA-SCARDI Conclus. 1216. 1225. taciturniras non seasper consensum & patient am ad effectum juris involvit, paterea satis etiam superque notum est, Hispanos inoffense & sine contradictione constanter ex Philippinis infulis cum China mercatos esse, dum merces Sinenses præcipue Manillam, ubi Pro-RexHispanorum residet, vehuntur, atque exinde in plura loca transportantur, ac maxima inde emolumenta nec modici quæstus

Unternehmen zuwider nichts beständiges und gultiges verordnet werden mogen; als ist nicht weniger dieses hierben zu bemercken, daß gedachte, von dem Indianischen Consilio in Holland allzu vorsichtig abgefaßte Disposition weder zu Bruffel, noch zu Madrid jemahle gebührend infinuiret und bekannt gemacht, Dahero kei: nesweges Hispanischer: und Nieder: ländischer Seits vor nöthig erachtet worden, das offenbahre Gerechtsam freger Handlung nacher Oft-Indien, durch einige Protestation zu verwahren und in behörige Sicherheit zu stellen, wie denn, nach Anleitung derer Dechte, in l. 15. m. de Jurisd. omn. Judic. l. 10. de Donat. l. 45. S. penult. de Rie. nupe. und der Doctrin aller be: währter Rechts : Lehrere, als ME-NOCHII Conf. 573. n. 12. FA-CHINAEI Controv. Jur. L. 8. c. 64. MASCARDI Concl. 1216.1225. &c. taciturnitas nicht allemahl Consenfum und Patientiam ad effectum Juris involviret, ingleichen sattsam an dem Lage lieget, daß die Hispanier, ohne dikfals Unitof oder Widerspruch zu finden, beständig von denen Philippinischen Insuln aus mit China ibr Verkehr und Giewerbe haben, indeme die Chinesischen Waaren in: sonderheit nacher Manilla, wo ein Dispanischer Vice-Re residiret, aes bracht, und nachmabis weiter trank poruret und hieraus groffe ansehn= liche Wortheile gezogen werden. Wie wolte also zulänglich und Rechts beståndig erwiesen worden seyn, daß die

Cren

capi-

capiuntur. Qua itaque ratione sufficienter & legitime probatum fuisset, Regnum Hispaniæ, cujus tamen venia sæpe dictus Broudverus adoras Sinenses navigasse dicitur, in hoc Belgico interdicto contra hunc ejus subditum publicato adquievisse, nec facta contradictione & oppositione privativam possessionem statim concessisse, atque contrarium ex hactenus adductis aliisque circumstantiis memoratu dignis satis superque sit manifestum, nec non & exemplum, quod præterea variis dubiis expolitum, & tantummodo ex unius partis documentis, tanquam res alias admodum incognita, nec adeo facile præfumenda, prolatum est, non multum probare & convincere potest.

S. 25.

Ut vero etiam III.) ad divisionem ab Alexandro VI. Pontifice Maximo, inter Hispaniam atque Portugalliam, teste SOLORZANO aliisque scriptoribus factam, & respective donationem Orientis atque Occidentis, utpote secundum cujus dispositionem Directores Societatis adversæ Indiæ Orientalis Articulum quintum Pacis Monasteriensis intellectum & limitatum cupiunt, vel tandem perveniamus, ad ejusmodi argumen-

tum,

Eron Hispanien, mit deren Einwil ligung doch offt gemeldeter Brouwer die Schiffahrt nacher China unter= nommen haben solte, wegen des wie der diesen Unterthan emanirten Sol landischen Berbotes acquiesciret, und durch nicht beschehene Contradiction und Wiedersetzung privativam possessionem so fort eingestanden habe, da das Contratium aus denen angeführten und andern merchvürdigen Umständen sich zur Onuge veroffenbaret, ingleichen ein Exemplum, so ohnedem verschiede: nen Dubiis exponiret, und bloß aus einseitigen Urkunden, als eine sonst gar unbekannte und nicht gar leicht zu præsumirende Sache, heraus gejogen ist, gar wenig zu erhärten und ju überzeugen vermag?

S. 25.

Nun aber auch III.) auf die, che mable von Pabst Alexandro VI. une ter Hispanien und Portugall, nach SOLORZANI und anderer Scribenten Berichte, gemachte Theilung und respective Donation von Osten und ABesten, als nach deren Ein= richtung die Directores von gegentheis liger Oft-Indianischen Societze den sten Articul des Munfterischen Friedens = Schluffes verstanden und reguliret wiffen wollen, jukommen, so ist zuförderst auf dergleichen neuerdichtetes Argumentum generaliter M 2 diefes

tum, nuperrime demum confictum, hoc in genere est excipiendum, quod, etsi Pontifex, ceu electus arbiter, controversias inter utramque gentem de Indicis regionibus, eoque pertinentibus commerciis, subortas componere, partesque adversas beneficio Laudi interse reconciliare & conjungere potuerit, attamen, quod ad donationem nimis liberalem attinet, illa re ipsa, & salvo jure, nihil operari valuerit, id quod interalios H.GROTIUS deMariLibero C.3.83 o. demonstravit. Præterea accidit, ut non solum successu temporis de hac divisione constitutisque in ea limitibus variæ controversiæ subortæ fuerint, sed etiam, Lusitania cum regno Hispaniæ sub Philippo II. Rege 1580. conjuncta, resipsa sua sponte ceciderit, adeoque Hispanisine discrimine Meridiani, & linea, beneficio accurata investigationis Pontificiæ, a Polo Arctico ad Antarcticum, ad punctum circiter 343. gradus longitudinis quasiducta, in Orientem atque Occidentem supra Promontorium bonæ spei navigaverint, & tam in Infulis Moluccanis quam Philippinis atque alibi lucrosa commercia stabiliverint; Id quod quum, inter turbas Belgicas, Batavi licet magnam commercii in Indiam Ori-

dieses zu excipiren, daß, ob zwar der Pabst, als erwehlter Schieds: mann, die zwischen benden Bolckern in Unsehung derer Indianis schen Landschafften und hierzu gehös riger Commercien entstandene Strit: tigkeiten beplegen, und die Parthenen vermittelst eines formlichen Unsbruches aus einander seten können, dennoch, was onem nimis liberalem anbetrifft, selbige in der That und mit Bestand Rechtens schlechten Effed mit sich zu führen vermögend gewesen; wie sol ches unter andern H. GROTIUS de Mari Libero C. 3. & 6. gezei: Diernächst hat sich begeben, daß nicht allein nachhero wegen sele biger Theilung und derer darinnen geordneten Granken, verschiedene Irrungen zum Borfchein gekommen, sondern auch, da Portugall mit der Eron Hispanien, unter Ronig Philippo II. Anno 1580, vereinbaret worden, die Sache von sich selbst cessiret, dies femnach die Hispanier, ohne Unterscheid des Meridiani, und der hierinnen, vermoge genauer Pabstlicher Un. tersuchung, von dem Polo Arctico bis an den Antarcticum ohngefehr um den 343 ten gradum longitudinis gleichsam abgemessenen Linie, nach Osten und Besteniber das Vorgebürge der aus ten Doffnung geschiffet, und so wohl auf denen Moluckischen, als Philippinischen Insuln, und so weiter einträge liche Negotien stabiliret. Welches da es, obnerachtet währender Mieder: landischen Unruhe, die Hollander cie

entalem partem ad se rapuerint, Portugallia etiam ab Hispania 1640. iterum defecerit, & propterea cum hoc regno gravissimo implicita fuerit bello, successu suo non caruerit, in integris etiam Actis publicis Tractatus Pacis Monasteriensis nihil de memorata singulari divisione, aut facta ad illam fortasse consideratione contineatur: eo facilius est judicatu, verum sæpius dicti Articuli quinti sensum non secundum illam accipiendum esse; siquidem alioquin termini navigationis, a quo & ad quem, specifice & ea, qua par est, ratione, ibidem expressi fuissent. quanquam etiam sensus conventionis istius eo tenderet, ut Hispanis, ad necessariam Indiarum Occidentalium cum Orientalibus communicationem retinendam, perFretum quidemMagellanicum vel supra Promontorium Hoorn ad Philippinas Infulas, e contrario autem plane non supra Caput bonæspei ad Asiaticas regiones ire liceret,& per consequens hac etiam in re in Pontificia decisione adquiescendum esset: Hæc omnia tamen ad præsentem casum applicari nequeunt. Quamvis enim certum esset atque exploratum, Philippinas Insulas, ne in Indicis commerciis pars Orientalis atque

nen groffen Theil der Oft: Indiani. schen Handlung an sich gebracht, ingleichen Portugall von Hispanien Anno 1640. wiederum abgetretten, und diesertwegen mit solcher Erone in eis nen schweren Rrieg verwickelt worden, feinen Fortgang gehabet, auch in des nen gangen Allis Publicis Trastatus Pacis Monasteriensis von gedachter beson: dern Sintheilung und einer irgends darauf gemachten Reflexion nichts enthalten; als ist um desto mehr zu erachten, daß der wahrhafftige Berstand offt berührten sten Articuls nicht hiernach anzunehmen, anerwos gen wohl sonst die termini navigationis a quo & ad quem specifice und gebuh: rend allda wären exprimiret worden. Und wenn auch endlich gleich der Sinn und die Mennung solcher Convention dahin gienge, daß denen Sie spaniern, um die benothigte Communication gwischen West- und Dit-Indien zu unterhalten, zwar durch das Fretum Magellanicum, ober über bas Capo de Hoorn, nach denen Philippinis schen Insuln, hingegen aber nicht über das Capo di buona Speranza nach de nen Ussatischen Provinzien zu gehen, erlaubet seyn solte, diesemnach es auch hierinnen ben dem Pabstlichen Ausfpruch sein Bewenden haben mufte; so will sich doch dieses alles auf gegen. wärtigen Fall nicht applieiren laffen. Denn obwohl gewis und ausgenias chetware, daß, um in denen Indianischen Commercien den Ditlichen und Westlichen Theil nicht zu confundiren, die Philippinischen Jasuln

Occi-

Occidentalis confunderetur, tanquam limites constitutas, & contra Moloccanas Hollandis daras & quasi assignatas suisse, dum alias, si Hispanis integrum mansisset, supra Promontorium Bonæipei, Orientem versus navigare, aut ab Occidente supra Philippinas Insulas se extendere, illi facile totius Orientalis Indiæ commercium, cum fummo omnium Europæorum, ad illas oras mercantium, detrimento potiri, atque communicationem cum America nimis difficilem reddere potuissent; ejusmodi quidem circumstantiæ sorte adversusregnum Hispaniæ allegari, nullatenus veroPrivilegiatæinBelgio Austriaco Societatis instituto refragari possunt; siquidem in hac ejusmodi periculosæ consequentiæ atque extensiones non metuendæ sunt, neque proximior & melior ab Europa in Indiam Orientalem aperta est via, quam illa, quæ supra Promontorium Bons spei eotendit; quemadmodum etiam illud illius regionis clavis, omnibus atque singulis totius Europæ nationibus commoda & concessa, in genere vocatur, nec FretumMagellanicum, Hispanis in specie peropportunum, ea fini inservire potest.

zu Grangen zwischen Often und Westen gesetzet, und im Gegentheil Die Moluckischen denen Sollandern geges ben; und gleichsam assigniret worden waren, indem fonft, wenn denen Hispaniern frey gelaffen, nach Often, über das Capo di buona Speranza gu schiffen, und in Wosten sich big an die Philippinischen Insuln auszubreiten, selbigen gar ein leichtes gewesen seyn wurde, fich Meister von der ganten Oft-Indianischen Handlung zum aussersten Ruin anderer Europäischen Negotianten zu machen, und durch dieses Mittel die Communication mit America allzuhoch zu treiben; fo kon: ten zwar dergleichen Umstände ir=gende wider die Eron Sispanien allegiretwerden, keinesweges aber dem Instituto einer privilegirten Societæt in denen Desterreichischen Niederlanden entgegen stehen; inmassen bey dersele ben solche gefährliche Folgerungen und Extensiones nicht zu befürchten, auch fein naherer und befferer Weg von Europa aus nacher Oft : Indien vor: handen, als welcher über offt angeregtes Vorgebürge der guten Zoff: nung dahin führet; wie denn solches in genere der allen und jeden Europais schen Nationen dienliche und erlaubte Schlussel zu selbiger Landschafft genennet wird, ingleichen das, denen Hispaniern in specie, obgdachter mas sen, nutbare Fretum Magellanicum hierzu nicht gebrauchet werden mag.

S. 26.

Quum itaque per hactenus adducta & deducta luculenter demonstratum fuerit, Belgium Fœderatum neque materia de restrictione libertatis commerciorum, neque legitima præscriptione, neque tandem decisione, ab Alexandro VI. Pontifice Maximo, in forma Laudi facta, niti posse: hoc quoque ad ulteriorem vindicationem juris, Brabantiæ & Flandriæ incolis præcipue competentis, liberam navigationem in reliquas orbis partes, extra Europam siras, suscipiendi, salva veritate urgeri potest, in Tractatu commerciorum & maris inter Philippunt IV. Regem Hispaniæ & Præpotentes D. D. Ordines Fæderati Belgii d. 17. Decemb. 1650. Hagæ Comitum in conformitate Pacis Monasteriensis, & ad explicationem Articulorum externa commercia concernentium, in eo contentorum, fancito, atque in primis in ejus Articulo 15. qui in Appendice Num. VII. habetur, exactam & omnimodam paritatem, in rebus ad commercium. attinentibus, stipulatam fuisse. Ex quo satis superque apparet, quam caute regnum Hispaniæ in conventionibus, ad Indicum commercium spectantibus, sanciendis processerit, quantaque sollicitu-

dine

S. 26.

Da nun in dem jeho ansund ausges führten zur Onüge gezeiget worden, wie man an Seiten der vereinigten Miederlande sich weder auf die materiam de restrictione libertatis Commerciorum, noch auf eine rechtmäßige Praescription, noch endlich aus den, in forma Laudi von Pabst Alexandro VI. gethanen Ausspruch zu verlassen habes so kan auch, zu mehrerer Behauptung des, denen Inmvohnern von Brabant, und Flandern fürnehmlich ges buhrenden Gerechtsames freger Schiff fahrt nach denen ausser Europa vors handenen übrigen 2Belt-Theilen, dies ses mit gutem Bestand bevgebracht werden, daß in dem zwischen Philippo IV. Könige von Hispanien, und denen General-Staaten den 17. Decembr. Anno 1650 zu Hagg in des Münste ischen Conformitær griedens Schluffes, und ju Erflas rung derer darinnen enthaltenen, die auswärtigen Negenen angebenden Articuln getroffenen Commercien und SecoTractar, und insonderheit in des scloen isten Acticul, welcher unter denen Bevlagen N im. VII befindlich, eine genaue und völlige Gleichheit in Commercien : Enden stipuliret. Worans factiam zu erkennen, wie vorsichtig die Eron Dispanien ben Errichtung dergleichen die Indiarische Dandlung anlangenden Berträge verfahren, und mit was vor groffer Congfalt diefilbe denen Untersbanen diffals prospeciet; dahin auch der den 4. Febr. Anno 1648. zu Münster tordine subditis suis in hoc negotio prospexerit; quorsum & Articulus particularis & separatus, d. 4. Febr. 1648. Monasterii confectus, & sub N. VIII. in Appendice relatus, pertinet. Idcirco Societas Belgica, nuperrime fundata, eo majores & prægnantiores habet caussas illum pari ratione provocandi, quo minus adversis Societatibus, commerciorum caussa institutis, convenit, paritatem hoc modo stabilicam, & sic dictam Reciprocationem, ad præconceptas opiniones defendendas, ac ad fucum prolatis gravaminibus faciundum,interpretari. Quamvis enim ratio ejusmodi æqualitatis & paritatis plane non concedat, si una paciscentium pars tractatum servare se obliget, altera vero a nexu obligationis, sub vario prætextu, se liberare allaboret: supra tamen jam demonstratum fuit,omnia illa, quam arcte etiam libertas navigandi, Castellanis competens, ratione Indiæ Orientalis, per Pacem Monasteriensem restricta & limitata fuerit, ad Belgii Austriaci incolas nullatenus applicari posse, adeoque illis, ex tot robustis argumentis Monarchiæ Hispanicæ mutationem & divisionem eadem ratione proficuam esse debere, qua ratione vera, ad æqualitatem ten-

formirte Articulus particularis & separatu, sub N. VIII. gehörig ift. hero man an Seiten einer neu-ftabilirten Niederlandischen Compagnie viel groffere und stärckere Ursache hat, hierauf gleichergestalt zu provociren, als ce gegenscitigen Sandlunge:Societaten nicht geziemen will, die, auf diese Masse fest gestellte Gleichheit. und so genannte Reciprocation, qu Wertheidigung vorgefaster Men. und Bemantelung nung vorae: brachter Beschwerden, zu interpretiren. Denn obwohl frenlich die Beschaffenheit solcher Gleichbeit und Paritat nicht gestattet, wenn, da eis ner von denen contrahirenden Varthepen den Tractat zu halten verbuns den, sich indessen der andere unter allerhand Vorwand von dem nexu obligationis log zu machen bemühen wolte; so ist dennoch oben bereits gewiesen worden, daß, wie sehr auch die, denen Castilianern zukommen: de libertas navigandi in Unschung Ofter Indiens, durch den Munfter rischen griedens - Schluß eingegeschräncket und limitiret, alles dies ses auf die Innivohnere der Desters reichischen Miederlande, keinesweges zu appliciren seve, folglich denenselbis gen, aus so vielen wichtigen Argumentis, die Veranderung und Theis lung der Hispanischen Monarchie, eben fo wohl zu statten kommen muffe, als die wahre aufeine Equalität gehende, und nirgends unter denen Europais schen Bolckem generaliter aufgehobene Principia des Matur: und Bolcker: Rech:

tendentia, & nullibi inter Europæas gentes generaliter e medio sublata juris naturæ & gentium principia caussæ optimæ justitiam validissime corroborant, atque afserta contraria consutant.

S. 27.

At enimvero quam lubrico contrariæ oppositiones & repræsentationes nitantur fundamento, exhisulterius elucescit, si nimirum indubitatis comprobetur hic testimoniis, non solum, uti jam supra dictum fuit, Carolum II. Hispaniarum Regem, Privilegium de libera navigatione in Indiam Belgicis subditis concessisse, nec illud Præpotentes D. D. Ordines Belgii Fæderati impugnasse, sed etiam Philippum IV. brevi ante Pacis Monasteriensis fœdus ejusmodi concessionem dedisse, quæ postea per jam dictum solennem Tractatum corroborata, & rata fuit habita. Habetur nimirum in libro, qui inscribitur: Constitutiones Brabantia publica, T. I. fol. 322. Epistola, quam Ferdinandus, Philippi IV. Hispaniarum Regis, Frater, qui illo tempore Belgio Hispanico, ita dicto, præfuit, sub tunc suo regimine ad Magistratum Antverpiensem exaravit, in eaque fignificavit, Sacram Catholicam MajeNechtes selbst justitiam cause optimæ mit sonderbarem Nachdruck bestärz cken, und die gegentheiligen Asserta widerlegen.

S. 27.

Es veroffenbaret sich aber noch fer ner der Ungrund gegenseitiger Oppolitionen und Vorstellungen hieraus, wenn man mit untinglichen Zeugnif fen allhier erhartet, daß nicht nur, wie schon oben angeführet, ber Ronig von Dispanien Carolus II. ein Privilegium, von wegen der Indianischen freuen Schiffahrt, denen Miederlandischen Unterthanen, ohne daß die General-Staaten derer vereinigten Provinzien solches directe angesochten, ertheilet, sondern auch kurg vor dem Münste: rifchen griedens : Schluß Philippus IV. dergleichen Erlaubniß und Wer: willigung gegeben, welche nachhero durch angeregten solennen Tractat formlich bestättiget und ratificiret wors Esift nehmlich in dem Buche, Placaten von Brabant, beittult, Tom. I. fol. 322. ein gewisses Schreis ben anzutreffen, so Ferdinandus, Des Königes in Hispanien, Philippi IV. Bruder, als damabliger Gubernator, von denen der Zeit fo genannten Die svanischen Niederlanden unter dessen Regierung den 25ten Octobr. Anno 1640. an den Magistrat zu Antwers pen abgehen lassen, allwo derselbige angedeutet, wie daß Ihro Catholis iche Majistat resolviret hatten, zu N 21ufneh=

Majestatem consilium cepisse, navigationem & commercium in Indiam Orientalem, ad incrementum & consolationem eorum, quos in Belgio habeat, subditorum concedendi, & beneficio Regiæ clementissimæ concessionis viam ad Indica commercia ape-Quemadmodum vero hæc Philippi IV. Regis Concessio luci publicæ exposita, imo per Epistolam jam allegaram atque alibi publicata, & nunquam revocata fuit: Ita in primis & hoc hic annotandum est, illam immo per Pacem Monasteriensem necessariam confirmationem, legitimamque approbationem nactam fuifse, quid? quodipsos Præpotentes D.D.Belgii Fæderati Ordines Privilegii Belgici æquitatem & jus agnovisse. Quod vero ad hanc confirmationem & respective agnitionem attinet, illa subinitium Articuli quinti his verbis continetur:

"Navigationes, & commercia "in utraque India, tum Orientali, "tum Occidentali, juxta privilegia "eum in finem concessa, vel in po-"sterum concedenda, integra cui-"que Parti reservabuntur, quo-"rum securitati præsens Tractatus "ejusdemque Ratihabitio ab utra-"que Parte exhibenda inserviet. Quæ

Aufnehmen und Consolation Dero Miederlandischen Unterthanen Die Schiffahrt und Sandlung nacher Oft-Indien zu verstatten, und vermittelft Koniglicher mildefter Bers willigung den Weg zu Indianischen Commercien vollig gu Wie nun diese Concessio eroffnen. Regis Philippi IV. sattsam am Lage lieget, und durch berührtes Schreiben, auch sonsten publiciret, ingleis chen niemahls revociret worden; als ist insonderheit dieses hierben zu observiren, daß selbige so gar durch den Münsterischen Friedens : Schluß die behörige Confirmation und Legal-Approbation überfommen, und die General - Staaten Derer Bereinigten Miederlande, selbst die Billigkeit und Befugniß des Miederlandischen Privilegii erfennet. Es ist aber die Confirmation und respective Agnition gleich zu Ansang des sten Arriculs in diesen Worten enthalten:

"Navigationes, & Commercia in "utraque India, tum Orientali, tum "Occidentali, juxta privilegia eum in "finem concessa, vel in posterum "concedenda, integra cuique Parti "reservabuntur, quorum securitati "præsens Tractatus ejusdemque Rati-"habitio ab utraque parte exhibenda "inserviet." Welche Consirmatio, ob mobil sie un sich selbst in terminis

genera-

Quæ Confirmatio, etsi quidem per se terminis generalioribus conceptaest, non magis tamen Regis Catholici subditis, ratione imperratorum privilegiorum, fructum & securitatem procuraverit necesse est, quam ea ipsa Hollandicarum Societatum, commercii causa institutarum, jura & privilegia communita fuerunt; siquidem id natura & indoles mutuæ s. reciprocæ obligationis, & inde promanantis omnimodæ paritatis utique secum fert, quin imo actus inanis & frustraneus foret, nisi omnia & singula, quæ utraque ex parte adfunt, privilegia hac confirmatione una comprehensa & intellecta velis. Quapropter etiam, cum secundum probatas, in 1.12.π. de reb. dub. 1. 1. in fin. ad municip. fundatas, & inter alia apud SURDUM Confil. 307. itemque MASCARDUM de Probat. Concl. 595. extantes Regulas Juris, actus in dubio pro inutilibus & frustratoriis non habendi sint, inprimis quando inter Principes magnosque Status aliquid folenniter tractatur & stipulatur, absque ullo negotio judicari potest, pari modo supra memoratum Regis Caroli II. Privilegium quinquaginta licet annis post pacem Monasteriens. impertitum in illa fundamentum suum habere, &

cgre-

generalioribus abgefasset, dennoch eben so wohl denen Unterthanen des Catholischen Königes in Unsehung derer erhaltenen Privilegien, Nuben und Sicherheit verschaffen muffen, als hierdurch die Hollandischen Handlungs : Societaten in Ihren Juribus und Privilegiis befestiget wor: den; anerwogen solches die Matur und Eigenschafft mutux s. reciprocæ obligationis und der hieraus fliessen= den durchgangigen Gleichheit allers dings mit sich bringet, auch es ein actus inanis und frustraneus seyn wur: de, daferne man nicht alle und jede, beyderseits vorhandene Privilegia mit unter solcher Confirmation begreiffen und verstehen wolte. Dabero auch, und indeme nach denen bewährten, in l. 12. m. de reb. dub. l. 1. in fin. ad municip. gegründeten, und unter ans dern beum SURDO Consil. 307. ingleichen MASCARDO de Probat. Concl. 595. befindlichen Regulis Juris, actus in dubio pro inutilibus & frustratoriis nicht zu achten, in: sonderheit wenn unter Potenzien und groffen Staaten etwas solenniter abgehandelt und geschlossen wird, mit leichter Muhe zu ermeffen ift, wie cbener massen oberwehntes Privilegium vom König Carolo II. ohnerach: tet es sunffzig Jahre nach dem Müns sterischen Frieden ertheilet worden, dennoch auch in selbigem gegründet seve, und den stattlichen Effect derer vorangeführten Worte: vel inposterum concedenda, &c. gleichsam mit zu geniessen habe: welcher denn von N 2 diesem

egregio effectu superius adductorum verborum : Vel in posterum concedenda, una veluti frui debere; qui certe tanti ponderis ac momenti est, ut, sin aliter Sacra Cæsarea & Catholica Majestas, prout adversa pars obtendit, Tractatum Monasteriensem hoc in casu servare teneretur, hoc, ad normam superiorum clementissime concessum Privilegium, quicquid ex adverso opponatur, isto quoque folido fundamento firmum & inconcussum persistere queat; Ut taceamus, non minus sæpius citatam & Articulo quinto insertam clausulam de non-extendendo navigationem & commercium in Orientali India, ejusmodi Privilegiis eorumque legitima agnitione salvis, esse accipiendam.

**S.** 28.

Postquam igitur, quemadmodum hactenus fusius & multis convincentibus argumentis demonstratum suit, objectiones a Directoribus adversæ partis, ad sucum faciendum adductæ, & dubia proposita salvo jure ne minimum quidem essicere valent, quandoquidem in præsenti controversia, obvia varia Acta publica & Argumenta rerum ipsa causam Privilegii a Sacra Cæsarea & Catholica Majestate subditis suis in Belgio Austria-

diesem Nachdruck, daßzwenn ja Thro Ranserliche und Catholische Majestat dem gegenseitigen Borge: ben zu Folge, den Munsterischen Friedens: Tractat in gegenwartigem Kall zu halten, verbunden waren, das jeho, nach dem Erempel derer vorigen allergnadigst verliebene Privilegium, alles widrigen Ginwendens ohngeachtet, auch auf diesem sichern Grunde billig fest und unbeweglich bestehen mag; wie denn nicht weniger die offt berührte, dem sten Articul inserirte clausula de non-extendendo navigationem & Commercium in Orientali India, solcher Privilegien und deren formliche Agnition ohnbeschas det, anzunehmen ist.

S. 28.

Machdem nun, wie bishero weitläufftig, und durch viele überzeugende Rationes dargethan worden, die von gegenseitigen Directoribus zum Prætext bengebrachte Einwürffe und formirte Dubia mit Bestand Nechtens nicht das geringste operiren mögen, immassen die, in gegenwärtiger Streit-Sache vorhandene verschiedene Acapublica und Argumenta rerum selbstvor das, von Ihro Känserlichen und Catholischen Majestät Dero Unterthanen in denen Desterreichischen Niederlanden allermildest ver-

Austriaco clementissime concessi quam fortissime agunt; eo facilius nunc'judicatu erit, quam parum hocin negotio querelis istis aures sint præbendæ, quod nimirum per restitutum in Brabantia & Flandria commercii maritimi florem pretium Indicarum mercium minuatur, adeoque Batavis Societatibus hac ratione maximum inde damnum & detrimentum infera-Cum enim vel ex sententia Juris civilis communis privatis certo modo concessum sit, etiam cum alterius jactura sibi prospicere, cum nemini injuriam faciat, qui suo jure utitur l. 24. 26. #. de damno infect. l. ss. 151.155. de Reg. Jur. Quareista in legibus naturalibus, secundum GROTII, de J. B. ac P. L. 2. c. 1. S. 12. & aliorum probatissimorum ICtorum do-Arinam fundata thesis Juris non locum potius inveniret, quando de summis Principibus & integris liberis Nationibus quæstio agitatur, utpote quibus inprimis, quoad omnem modum illimitata potestas competit, suum commodum promovendi, & idoneis a benefica natura indultis validisque mediis ad commercia & negotia. extendenda allaborandi, quanquamidindirecte in aliorum præjudicium quoddam cedat.

liehene Privilegium weit stärcker das Wort sprechen; als wird um so viel leichter zu ermessen seyn, wie wenig hierben auf die Beschwerde zu reflectiren, daß nemlich vermittelst des in Brabant und Flandern wiederum hergestelleten und in Klor gesetzten See: Commercii der Preiß derer Indianischen ABaaren verringert, folgs lich denen Hollandischen Societäten auf folde maffe empfindlicher Schade und Nachtheil zugezogen werde. Denn, da so gar nach Junhalt derer gemeinen Bürgerlichen Rechte privatis auf gewisse Art und Weise erlau= bet, auch mit Verluft des andern sich zu prospiciren, cum nemini injuriam faciat, qui suo jure utitur, l. 24.26.π. de damno infect. l. 55. 151. 155. de Reg. Jur. warum solte doch dieser, in des nen Natürlichen Gesetzen, nach GROTII de J. B. ac P. L. 2. C. 1. S. 12. und anderer bewährten Rechts-Lehres re Doctrin gegründete Rechts: Sat nicht vielmehr in dem Fall Plat finden, wenn von groffen Sauptern und gangen fregen Nationen die Frage ift, als welchen insonderheit in alle Wege die unumschränckte Macht und Gewalt zustehet, dero ABohlfahrt zu be= fördern, und durch behörige, von der gütigen Natur verliehene frafftige Mittel auf Ausbreitung Handels und Wandels bedacht zu senn, wenn sel= bige gleich andern indirecte zu einigem Præjudiz gereichet?

S. 29.

Quanquam vero, si res accuratius consideretur, ea ita comparata est, ut tantum absit, ut Reipublicæ Belgii Foderati, ex commercio Brabantico & Flandrico in Indiam Orientalem atque Occidentalem, neque minus in Africam, multum damni & jacturæ enascatur, ut potius hoc justissimum institutum eidem insigne lucrum & conservationem publicæ tranquillitatis & salutis afferat, necesse sit. (1.) mediante debita concurrentia & adjuvantibus navibus Ostendicis adversus Algerienses aliosque piratas, qui negotiantibus Christianis, & præcipue Batavis adhuc infinitum intulerunt damnum, meliori successu pugnari, nec non validissima Sacræ Cæsareæ & Catholicæ Majestatis interpositione apud Portam Ottomannicam, cujus imperio illa piratarum castella, Algerium, Tunetum &c. aliquo modo subjacent, facili negotio duratura, & diu exoptata securitas impetrari potest, quæ adversæ partis Societatibus eo utilior est & magis proficua, quo minus ipsi unquam per commercia vicinorum Reipublicæ ejusmodi præjudicium, quemadmodum per dictam piraticam, existere potest. minime adversatur, quod WIT-

\$. 29.

Wiewohl, wenn man die Sache genauer betrachtet, selbige also bes schaffen, daß der Republic, von des nen Vereinigten Niederlanden an statt, daß selbiger durch die Brabans tische und Flamandische Handlung nacher Oft-und West-Indien, ingleis chen Africa, groffer Schaden und Berlust erwachsen solte, dieses ges rechtesteUnternehmen vielmehr zu son= derbarem Profit und Conservation der öffentlichen Ruhe und Wohlstandes gereichen muß. Denn (1.) kan vers mittelst behöriger Concurrenz und Benhülffe derer Ostendischen Schiffe wider die Allgierischen und ans dere Secinaubere, so denen Christ: lichen Negotianten, und fürnehmlich denen Hollandern, bighero unbe-Schreiblichen Schaden zugefüget, mit besserm Success gestritten, ingleichen durch Ihro Ränserliche und Catholis Majestat machtigste Interpolition ben der Ottomannischen Pforte, unter deren Ober-Herrschafft die Raube Mestere, Algier, Tunis, 2c. auf gewisse Masse stehen, gar leicht eine dauerhafftige und längst erwünschte Sicherheit ausgewircket werden, wel: the gegenseitigen Compagnien um so viel nußbarer und vorträglicher ist, als selbigen nimmermehr durch des rer Machbaren von der Republic Commercia dergleichen Præjudiz, wie durch gemeldete piraticam, entstehen mag. Deme im geringsten nicht zuwiderift was de WITT in seinen Memoires bey solcher Materie angemercket, daß nehme

TIUS,

TIUS in Commentariis suis hoc de argumento observavit, Batavos nempe sine insigni suo damno omnimodam eversionem barbarorum, quæ hi piratæ tenent, castellorum permittere non posse, quoniam alias quivis commercium exercere ausurus esset; siquidem hic neque de omnimoda eversione quæstio est, neque etiam allegati scriptoris sententia adeo est fundata, cum satis constet, quemvis hodie Principem navigationi & commercio instituendo & ampliando curam suam impendere, nec se ab ejusmodi laudabili propolito piratarum metu abduci pati, præterea securitas in mari multo majoris & pluris facienda est, quam si hæc vel illa Natio aliquod ex non- usu & negligentia aliorum accidenter & indirecte subortum ita dictum Monopolium jactitat, illud autem (quod alius cessante non-usu pariter cessat) perpetuo periculo durisque molestiis expositum esse experitur. (2.) Abunde apparet ex Articulo 90. Cafarea concessionis, provenientes ex India & Africa allatis mercibus reditus, & Fisco pendenda vectigalia, tanquam firmum & duraturum fundum considerari, neque ulli alii usui, quam defensioni Belgii Austriaci, con-

ferva-

nehmlich die Hollander ohne ihren grossen Schaden die gangliche Wertilgung derer Barbarischen Raubs Mestere nicht zugeben konten, dieweil sonst ein jeder wurde Handlung trei= ben wollen; anerwogen weder hier von einer völligen Ausrottung die Kras ge, noch auch berührten Scribentens Mennung eben so gegründet, da ja bekanntiff, wie heut zu Tage fast ein jeder Potentat auf Stabilirung und Er: weiterung der Schiffahrt und Hands lung dencket, ohne sich von dergleis chen loblichen Vorsatz durch eine Furcht vor denen Gee-Raubern abwenden zu lassen, hiernachst die Gicherheit auf der See weit hoher und schätbarer zu achten ist, als wenn Diese oder jene Nation sich zwar eines ex non-usu & negligentia anderer accidenter & indirecte herrührenden so genannten Monopolii rühmet, selbis ges aber (das ohnedem, cessante dicto non-ulu, gleichfals cestiret) beständis ger Gefahr und harter Beschwerlich= feit exponiret sehen muß. (2.) Er= scheinet aus dem gosten Articul des Räyserlichen Verwilligung: Patentes jur Genuge, daß die von denen aus Indien und Africa kommenden Rauffmanns-Gütern und Waaren, fallende Geldere, und dem Fisco ges hörige Imposten, als ein fester und dauerhafftiger Fundus consideriret, und zu keinem andern Gebrauch, als zu Beschüßung derer Desterreichischen Miederlande, Unterhaltung derer Grant-Plate und Westungen, Ans schaffung benothigter Anillerie und aller

servationi locorum conterminorum, & fortalitiorum, procurationi machinarum, quibus opus est. bellicarum, variarum que ad supellectilem militarem commeatumque pertinentium rerum, itemque reparationi munimentorum impendi debere. Cum itaque, uti notum & pervulgatum est omnibus, & quidem non modo Tractatus ita dictæ magne Confæderationis, sed etiam Instrumentum Pacis Badensis Art. 19. & Antverpiensis Conventio de A 1715. luculenter docent, sæpe memoratum Belgium Austriacum propugnaculum Reipublicæ Batavæse sistat, adeoque tam arcte coliærente utriusque commodo, hæc nulli rei deesse deberet, quæ illi incremento cedere posset; haud difficile judicatu est, annon regulis veræ politices propius accederet, ab omnibus oppositionibus abstrahere, neque saluberrima & ad conservationem suarum ditionum tendentia Sacræ Cæsareæ & Catholicæ Majestatis consilia inposterum ulterius impugnare. Quin imo dicta destinatio redituum ex commerciis externis sperandorum, & exinde in Statum Belgii Fæderati redundans emolumentum adhuc magis maturæ subjiciendum est dijudicationi, quia sine cultura Indici & Afri

-allerhand Krieges : und Mund : Provision, ingleichen Ausbesserung derer Bestungs: Wercke, verwendet wer-Da nun, wie Welt: den sollen. fundig ist, und nicht allein der Tra-Bat von der so genannten groffen Alliance, sondern auch der Baadie sche griedens Schluß Art. 19. und die Untwerpische Convention von Anno 1715. deutlich besagen, offt erwehnte Desterreichische Miederlans de eine Vormauer und Bruftwehre von der Republic Holland darsiellen, diesemnach ben so genauen Zusame menhang benderseits Interesse Dies selbe nichts ermangeln lassen folte, was zu Aufnehmen jener Provinzien gereichen konte; als ist ohnschwer zu beurtheilen, ob es nicht benen Reguln der wahren Staats Rluge beit viel gemässer, von allen Oppositionen zu abstrahiren, und die aller: heilsamsten, auf die Conservation dero Landschafften abzielenden Intentiones Ihro Känserlichen und Ca: tholischen Majestät fernerbin unans gefochten zu lassen. Wie denn auch bemeldete Bestimmung ihrer, von auswärtigen Commercien zu ge: nicffenden Sinkunffte, und der hieraus auf den Staat von Vereinigten fliessender Miederlanden dekhalben noch mehr in vernünfflige Erwegung zu ziehen, weil ohne Excolirung des Indianischen und Afri= canischen Handels in Brabant und Klandern, in Ermangelung ander: weitiger erforderlichen baaren Mittel, es denen Innwohnern und Un: terthas

Afri commercii in Brabantia & Flandria, deficiente alias necessaria parata pecunia, incolis & subditis sere impossibile futurum esset, ad sustentationem copiarum & reliquarum in necessaria defensione consistentium rerum, quantum requiritur, conferre, & in specie folutionem stipulatorum annuorum 500000. imperialium una cum eo, quod alias pari termino annuo solvendum est, procura-Quapropter merito concludendum est, Præpotentes D.D. Ordines Fœderati Belgii, cum concessio a Sacra Cæsarea & Catholica Majestate clementissime impertita commercia & navigationem extra Europam exercendi, BelgioFœderato tam egregia commoda afferat, & in securitatem limitum, & propugnaculorum per Antverpiensem Tractatum constitutorum in primis influat, eo minus caussa habere, ad stipulatam in illo magnæ Britanniæ cautionem provocandi, quandoquidem ejus pariter ex tritifimis rationibus status multum interest, ut Belgium Austriacum legitimo Serenissimæ Domus Austriacæ imperio constanter subjectum videat, adeoque S.Cæsareæ & Catholicæ Majestatis consilia illi conservando, &, quod cumillo arcte conjungitur, Tra-

terthanen fast unmöglich fallen würs de, zur Sustentation derer Trouppen und übriger in benothigter Defension. bestehender Sachen, gebührend zu contriburen, und in specie die Ent: richtung derer stipulirten jahrlichen 500000. Reichsthaler, benebst dem, was sonsten auf gleichen jährlichen Termin abzutragen, zu besorgen. Wannenhero billig dieser Schluß abzufassen, daß, da die von Ihro Ränserlichen und Catholischen Maie stat allergnädigst ertheilete Erlaub: niß, Handel und Wandel auffer Europa zu treiben, denen Vereinig= ten Niederlanden so stattlichen Vortheil verschaffet, und zur Befestigung der, durch den Untwerpischen Tractat geordneten Barrière Nor-Mauer, insonderheit concurriret, Ihro Hochmogenden die Hers ren General - Staaten um desto wes niger Urfache haben, Sich auf die, ben jenem mit stipulirte Guarantie der Crone von Groß = Britannien zu beruffen, gestalt dieser ebenfalls, aus bekannten Rationibus Status, selbst sehr viel daran gelegen, die Desterreichischen Niederlande unter der rechtmäßigen Ober Derrschafft des Allerdurchlauchtigsten Erh= Hauses von Desterreich beständig zu seben, folglich die, auf deren Benbehaltung und hiemit genau verknüpff te Beobachtung vorgedachten Barriere-Trastais gerichtete Ranserliche Resolutiones, vor etwas, der Billigkeit und wahren Staats Rlugheit gemaffes zu erachten.

Etatui

Etatui de Barrière antea memorato custodiendo inservientia, æquitati & veræ politicæ consentanea existimet.

30.

Jam quidem varia adhuc magni ponderis momenta hic adduci possent, ut ostendatur, ad dictamen tutæ & genuinæPolitices,Belgio Fœderato longe majori commodo & lucro cedere, a propugnata huc usque præconcepta opinione desistere, & manisesta Cæsarei Privilegii argumenta, omni jure fundata, tandem aliquando agno-Quoniam vero hæc jam scere. alibi adducta & illustrata fuerunt, & præterea in præsentibus Vindiciis solummodo, quid Jurissit, ob oculos ponere constitutum est, non opus esse videtur, eadem hic repetere, vel adverfæ parti ulterioribus politicis considerationibus obviamire, adeoque exinde institutum privilegiatæ Cæsareæ & Regiæ Societatis in Belgio Austriaco Ut brevibus hac de corroborare. re loquamur, & juri congruum judicium de illa feramus, questio pracipua eo redit, an in Tractatibus inter regnum Hispanicum & Belgium Foederatum Monasterii aut alibi initis navigatio & com30.

Nun könten zwar annoch bers schiedene wichtige Momenta hier ans geführt werden, um zu zeigen, wie der fithern und wahren Politic nach, es vor den Staat derer Vereinigten Miederlande viel besser und vorträge licher ware, von der bishero vertheis digten vorgesaßten Meynung abzulassen, und die rechtlichen offenbaren Grunde des Känserlichen Privilegii doch einmahl zu erkennen. weil aber solche allbereit anderswo bengebracht, und erläutert worden, auch man in gegenwärtigen Vindiciis blogallein, was Rechtens seve, vor stelligmachen wollen, als ist es nicht vonnöthen, sie allhie zu wiederholen, oder dem Gegentheile mit weitern Politischen Considerationen zu bes gegnen, also auch hieraus das Institutum einer privilegirten Känserlichen und Königlichen Compagnie in denen Desterreichischen Miederlanden bestärcken. Es kommet, kurk von der Sache zu reden, und ein, denen Nechten gemässes Urtheil hiervon zu fällen, die Zaupt-Frage daraufan, ob in denen, zwischen der Eron Diff vanien und dem Staat derer Vereis nigten Niederlande zu Münster oder fonst geschlossenen Tractaten die Ins diani:

mer-

mercium ad Indos & Afros, in commodum Batavarum Societatum, adeo restrictum & limitatum fuerit, ut eo ipío incolæ Brabantiæ & Flandriæ jus hujus commercii semel amiserint, & nunc eo penitus sine omni exceptione carere cogantur? Ubi quidem, posito, Sacram Cxsaream & Catholicam Majestatem Paci Monasterienadstrictam esse, ex argumentis tamen validis, hactenus abunde & solide allegatis, luculenter apparet, tam clausulam de non-extendendo in Instrumento ejusq; quinto Articulo contentam, deficientibus debitis expressionibus plane non plenariam exclusionem aut privationem comprehendere, quam interpretationem conventionis æqua & veræ sententiæ utriusque Partis pacificentis respondente ratione instituendam esse. Quibus omnibushocadhuc, tanquam aliquid notatu digni adjiciendum est, ex nativa indole cujusvis pacti & contractus Reipublicæ Belgii Fæderati, aut adversæ partis Societatibus, minime gentium competere, ut Monasteriensem Tractatum pro lubitu & arbitrio suo explicent, prætereaque analogiam Juris requirere, ut in causa conventionis dubiæ & ambiguæ explicacatio regulis æquitatis accommodetur,

dianische und Africanische Schiffahrt und Handlung zum Favor derer Hole låndischen Societäten dergestalt einges ichräncket und limitiret worden, daß hierdurch auf einmahl die Innwoh: nere von Brabant und Flandern dies ses Commercien: Gerechtsam verlob: ren, und selbiges nunmehro vollkom: men, ohne die geringste Exception au formiren, entbehren muffen? denn geseiget, daß Ihro Känserliche Majestät an den Münsterischen griedens : Schluß gebunden waren, jedoch aus denen, bifhero fattsam und grundlich angezogenen trifftigen Argumentis klar erscheinet, daß so wohl die in dem Infrumenco, und dessen sten Articulo befindliche Clausula de nonextendendo, in Ermangelung behöris ger Expressionen, ben weiten keine vollige Ausschliessung ober Privation in sich sasse, als auch Interpretatio Conventionis auf eine billige, und mit der wahren eigentlichen Mennung bepderseits hohen Paciscenten überein= stimmende Art und Weisezu machen ABelchen allen noch dieses, als etwas merchvurdiges!, benjufugen, daß, nach der natürlichen Beschaffen: heit eines jeglichen Vertrages und Contractes, es der Republic von Vereinigten Niederlanden, oder denen gegenseitigen Compagnien nicht zukomme, den Münsterischen Tractat nach eigenen Belieben und Gutdung cken zu expliciren, und daß hiernachst Analogia Juris erfordere, in causa conventionis dubiæ & ambiguæ bie Explication nach denen Reguln der Billig: O 2 Peit

detur, nec altera partium contrahentium statim ad aliquid obligari possit, quod neque in contextu verborum latet, neque unquam in mentem venit; prout quidem hac de re in Jure passim sequentia egregia plane Axiomata occurrunt: "Interpretatio in causis du-"biis benignior est facienda, 1. 10. ,in fin. de verb. obl. item : Inter-"pretatio dura & nimis severa re-"jicitur. Jus enim est ars boni & "æqui etc. Locus igitur est inter-"pretationi exæquo & bono tanntum in obscuris & ambiguis con-"ventionibus. Et actus agentium magis secundum dictamen rantionis intelligi debent, quam seucundum subtilitates legum, circa "quas perniciose quandoque erra-"tum fuit, l.4. m. de Custod. reor. l. 87. de legat.1. & 88. S.ult. de legat. 2. l. 91. 6.3.de verb. obl. Exquibus pariter cognosci potest, quid de eo sentiendum sit, quando ab adversa parte opponitur, quasi in explicatione sæpius citati Instrumenti Pacis Monasteriensis a majori ad minus commode argumentum aliquod duci, & ita colligi posset, ut, quemadmodum Hispanis vel Castellanis, qui tamen jus in Indiam negotiandi habuerunt, tanquam Parti principi, mediante clausula in quinto Articulo stipulata, potestas

keit einzurichten, ohne daß eine von denen contrahirenden Partheyen gu etwas so fort zu obligiren, das weder in dem centextu verborum enthalten, noch wohl jemahle in den Sinn und die Gedancken gekommen; wie hievon in denen Rechten hin und wieder folgende stattliche Axiomata anzutref= fen: "Interpretatio in causis dubiis "benignior est facienda, l. 10. in fin. "de verb. obl. ingleichen: Interpre-"tatio dura & nimis severa rejicitur. "Jus enim est ars boni & æqui, &c. "Locus igitur est interpretationi ex "æquo & bono tantum in obscuris & ,, ambiguis conventionibus. Et actus "agentium magis secundum dictamen "rationis intelligi debent, quam se-, cundum subtilitates legum, circa ,, quas perniciose quandoque erratum 2, fuit , l. 4. π. de Cuftod. reor. 1. 87. ,, de legat. 1. & 88. S. ult. de legat. 2. ., l. 91. S. 3. de Verb. Obl." aus gleichergestalt abzunehmen, was hievon zu halten seve, da gegenseitig eingewendet wird, als wenn ben Er= klarung offt angeregten Münskeri: schen Kriedens : Schlusses a majori ad minus gar füglich argumentiret, folglich dieser Schluß gemachet wer den konte, daß, gleichwie denen Di= spaniern oder Castilianern, so doch nach Indienzu handeln das Recht gehabt, als dem Haupt:Theile, vermittelst der im sten Articul Ripulite ten Clausul, potestas extendendi Commercia in Orientali India entro: gen und eingeschräncket worden, auch die Innwohnere von Brabant und Flan=

exten-

firs:

extendendi commercia in Orientali India, adempta & circumscripta fuerit, incolas pariter Brabantiæ & Flandriæ velut partem inferiorem, licet ejusdem juris nonparticeps facta fuerit, nihilo minus eo tractatu comprehendi necesse sit. Posito enim, illis incolis secundum leges Hispanicas & Catholicorum Regum constitutiones nunquam facultatem concessam fuisse, in Indiam Orientalem & Occidentalem, nec non in-Africam navibus proficiscendi, & ibi commercia exercendi, tameninsolens quidesset, & sanæ rationi inimicum, claufulam de nonextendendo ad gentem aliquam applicare, quæ alias, deficiente ad extensionem vel amplificationem & incrementa commerciorum necessaria potestate, tale quid ne quidem cogitare potest. Clausula de non extendendo præsupponit non minus terminos habiles ac privatio habitum, & sane Præpotentes D. D. Ordin. Belgii Fæd. in tractatibus Pacis Monasteriensis minime hujus rei mentionem injecturi fuissent, nisiHispani ejusmodiprogressus tam in India Occidentali quam Orientali fecissent, quorum ulterior successus commerciis. Batavorum cum nimio damno & formidine conjunctus fuisset vi-

Flandern, als der geringere Theil, ohnerachtet solcher von ebenmäßigen Gerechtsam nicht participiren durf fen; gleichwohl mit in dem Tractat begriffen fenn muften. Denn, geset, daß selbigen Innwohnern, nach denen Hispanischen Gesetzen, und derer Catholischen Könige Vers ordnungen, niemable fren gestanden hatter nach Off: und West-Indi em, ingleichen Africa zu schiffen, und allda denen Negotien objuliegen, so warees dennoch etwas fehr feltsames, und wider die gefunde Vernunfft streitendes, eine clausulam de non-extendendo auf ein Bolck zu appliciren, das ohnedem, in Ermanges lung der zur Extension oder Ausbreis tung und Vermehrung derer Commercien benothigten Gewalt, an dergleichen Sache nicht einmahl den= cten kan. Clausula de non-extendendo præsupponiret eben so wohl terminos habiles, als privatio habitum, und wurden gewiß die General-Staaten derer Vereinigten Mieder lande, ben denen Münskerischen Friedens = Tractaten hieran nimmer: mehr gedacht haben, woferne nicht die Dispanier solche Progressen so wohl in West als Ost Indien ges machet, deren weiterer Fortgang der Hollandischen Handlung allzu nachtheilig und formidabel geschienen. Dahero leicht zu ermessen, wie das gegentheilige Vorgeben gang impertinent, als welches viel cher einen Schein Rechtens gehabt hatte; woferne dem Instrumento Pacis Mona-

O: 3;

steriensis

ab

Unde proclive est judicatu, contrariæ partis assertum plane huc non pertinere, quippe quod multo magis speciem juris habuisset, dummodo Instrumento Pacis Monasteriensis clausula guædam de non-concedendo nova Privilegia, vel instituendo recentiores navigationes simul inserta fuisset; siquidem hoc pacto probabiliter concludi potuisset, quasi nunc sine discrimine subditi Regis Hispaniarum in Indico Africanoque commercio omni concurrentia abstinere, ejusque exercitium aliis nationibus plenarie relinquere de-Cum ex adverso jam suberent. pra demonstratum sit, neque sæpius nominatos incolas Belgii Austriaci unquam legibus, Hispanis vel Castellanis peculiaribus, se accommodasse, quin potius sua a majoribus accepta, & a Regibus Hispanorum & Ducibus Burgundiæ quovis tempore solenniter confirmata Privilegia & statuta, quæ tam in supra allegatis Constitutionibus Brabantia quam alibi leguntur, constanter retinuisse, neq; etiam declarationem Regiam A. 1640. subsecutam renovatam&irritam redditam fuisse, quod tamen ad Brabantos & Flandros in favorem & emolumentum commercii Hollandici in Indiam Orientalem

steriensis eine clausula de non-concedendo nova Privilegia vel instituendo recentiores navigationes mit eingerus cket worden ware; inmassen man solchergestalt wahrscheinlich schliessen durffen, als wenn nunmehro, ohne Unterscheid, die Unterthanen des Koniges in Hispanien bey dem Indianischen und Africanischen Commercio sich aller Concurrenz enthals ten, und deffen Husubung in andes rer Nationen Sanden vollkommen Da hingegen schon sehen solten. oben erwiesen, wie weder offt ges dachte Eingesessene derer Desterreis chischen Niederlande jemahls sich nach denen eigentlichen Sisvanischen oder Caffilianischen Gesetzen gerich tet, vielmehr ben ihren, von Allters hergebrachten, durch die Ronige in Hispanien und Herhoge von Bur: gund iedesmahl solenniter confirmirs ten Privilegien und Statuten, die so wohl in denen obenerwehnten Placaren von Brabant, als andersivo enthalten, beständig verblieben, noch auch die Anno 1640. erfolgete Ro: nigliche Declaration widerruffen und cassiret worden, welches doch, um die Brabanter und Flamander jum Favor und Behuff der Gollandie schen Handlung nacher Oft-Indien von auswärtiger Schiffahrt auszus schliessen, absolute nothig gewesen mare. Ben welcher sonderbarer ber Sachen Bewandnif, und ba fo gar felbige Declaration und Berwillis gung durch die Unfangs-Worte des sten Articuli Pacia Monasteriensis felbst

ab externa navigatione excludendos, absolute necessarium fuisset. Qua singulari rerum facie, cumque illa declaratio & concessio per verba initialia ipsius quinti Articuli Pacis Monasteriensis confirmata, & in vigore suo relicta sit, contra omnes regulas justæ interpretationis actum esset, si in animum induceretur, illud ipfum, quod adeo fine exceptione & deliberata mente concessum est, mediante clausula de non-ulterius extendendo ex planealiis, & ad Austriacum Belgium minime omnium quadrantibus confiliis electa, & in fine dicti Articuli obvia, iterum pro re ademta & irrita facta censendum esse. Equidem in Jure, quod in specie ad materiam de clausulis attinet, statuitur, clausulam in fine politam, ad omnia præcedentia referri,uti 1.3. §. 2.π. de liber. & poft. I.I.in fin. C. de liber. prater. docent, neque minus MENOCHIUS 1.2. de Arbitrar. Jud Quest.cas 64. n.22. MYNSINGERUS L.1. Resp. 6. n. 40. aliique ICti annotarunt. enimyero ex adverso hæc limitatio L.19.π.de verb. obl. & alibi fundata simul adest; si clausula præcedens (pro qua hac initio quinti Articuli Pac. Monast. stabilita confirmatoriaPrivilegiorum utrinque concessorum merito habenda est)

..habe-

selbst bestättiget, und ben ihren Rräfften gelassen worden, es wider alle Reguln justa interpretationis ges handelt seyn wurde, woserne man sich einbilden wolte, daß eben dasjenige, was hiemit ohne Ausnahme wohlbedächtig zugestanden, vermittelst der, aus gant andern und auf die Oesterreichischen Nieder= lande keinesweges quadrirenden Abs sichten beliebten, in fine gemeldeten Articuls befindlichen Clausul de nonulterius extendendo wiederum vor benommen und zernichtiget zu achten Zwar ist in denen Rechten, mas in specie materiam de clausulis anbelanget, verordnet, claufulam, in fine positam, ad omnia præcedentia referri, wie l. 3. S. 2. m. de liber. & post. 1. 1. in fin. C. de liber. prater. besagen, ingleichen MENO-CHIUS L. 2. de Arbitrar, Jud. Quaft cas. 64. n. 22. MYNSINGERUS L. i. Resp. 6. num. 40. und andere JCti angemercket. Allein, és ist hinwiederum diese, in dem 1. 19. m. de Verb. obl. und sonst gegrundete Limitation daben zu befinden; si clausula præcedens (davor allhier die, zu Unfang des sten Acticuli Pacis Monasteriensis festgesetzte Confirmatoria Privilegiorum, utrinque concessorum, billig zu halten) "haberet propriam & specialem de-, terminationem, tunc enim claufula "ultimo posita ad eum casum nun-"quam refertur." Wie dennn nicht weniger, zusolge ALEXANDRI Conf. 117. Vol. 1. BARTHOLO

"haberet propriam & specia-"lem determinationem, tunc nenim clausula ultimo posita ad neum casum nunquam refertur. Prout etiam non minus, secundum ALEXANDRI Conf. 117. Vol. 1. BAR-THOLOMAEL SOCINI Conc. 21. pluriumque Autorum probatam sententiam ante memorata regula Juris tunc non tam stricte explicanda est, si præcedentia essent contraria finali clausulæ, vel læderetur intentio partium, vel præcedens dispositio redderetur inutilis; utpote qua rerum conditione usitata alias relatio clausulæ finalis & posteriorisad priora nullum locum habet. Qua de re parti contrariæ nulla causa subest, ad sæpius citatam clausulam ultimam in præsenti quæstione tam confidenter provocandi, quoniam alias necessario hoc absurdum argumentum extiturum esfet, priorem claufulam, quæ ad veram mentem Philippi IV. Regis Hispaniæ tunc paciscentis debitam conservationem & corroborationem privilegiorum, ab ipso etiam Belgio Austriaco reapse concessorum, vel adhuc in posterum concedendorum, liberæ Indicæ navigationis & commercii continet, sine effectu esse debere; Præterea, omnem contrarietatem evitandi gratia, nullum MÆI SOCINI Conf. 21. und noch Scribenten mehrerer bewährter Mennung, vorbesagte Regula Juris alsdenn ihren Abfall leidet, si præcedentia essent contraria finali clausulæ, vel læderetur intentio partium, vel præcedens dispositio redderetur inutilis; als ben welcher der Sachen Bewandniß die sonst gebräuchliche relatio clausulæ finalis & posterioris ad priora keinen Plat hat. ro man gegenseitig gar nicht befuget, auf offt erwehnte clausulam ultimam ben gegenwärtiger Frage so getroft au provociren, dieweil sonst nothe wendig fich dieser ungereimte Schluß ereignen wurde, daß die erstere Clauful, welche, nach der wahren Intention des damahls paciscirenden Koniges von Hisvanien, Philippi IV., die behörige Erhaltung und Befesti: gung derer von Selbigem auch an Desterreichischen Miederlande würcklich mitgetheileten, oder noch fernerhin mitzutheilenden Privilegien freger Indianischer Schiffahrt und Handlung in sich fasset, ohne Effect senn muste; hiernachst, um alle Contrarietat zu vermeiden, kein bes feres Mittel ist, als, obengebachter massen pactum de non-ulterius extendendo auf die Dispanier, oder Castilia: nergu restringiren, und von solchem, ohnedem unbeständigen, und nach er: folgter Veranderung gewiffer, gleicher: gestalt schon angemerckter Umstände in der That erloschenen nexu obligationis die Inwohnere von Brabant und Klandern vollkommen auszunehmen.

lum præsentius medium suppetit, quam ut supra dicta ratione pactum de non-ulterius extendendo ad Hispanos vel Castellanos restringatur, & Brabantiæ ac Flandriæ incolæ ab hoc alias incerto & post secutam mutationem certarum pariter jam annotatarum circumstantiarum reapse abolito nexu obligationis prorsus excipiantur.

**S**. 31.

Denique cum etiam Sacra Cæfarea & Catholica Majestas in ipso actu possessionis Belgii Austriaci & facta folenni inauguratione, nec non in actu homagii ab Ordinibus & incolis solenniter præstiti illis sanctissime promiserit& receperit, ipsis tam a Rege Carolo II. gloriosissima memoria concessa privilegia, jura & immunitates, quam etiam illa irrevocabili ratione confirmari debere, quæ ab omnibus superioribus Hispaniarum Regibus vel legitimis dictarum Belgicarum Provinciarum possessoribus impertita sint, annexa clementissima promissione, se tanquam supremum nulliusque imperio subjectum, Ducem Brabantia etc. nullo non tempore & fine intermissione subditis suis Patrem patriæ providum & clementem futurum & perseveraturum, atque in

Specie

§. 31.

Endlich da auch Ihro Känserlis che und Catholische Majestat ben würcklicher Besignehmung Desterreichischen Niederlanden, und hieben geschehenen seperlichen Inauguration, ingleichen von denen Ständen und Innwohnern solenniter geleisteter Erb-Huldigung denens selbigen sanctissime zugesaget und versprochen, daß Ihnen so wohl die, von Könige Carolo II. Glorwurdigs sten Lindenckens zugestandene Privilegia, Nechten und Immunitaten, als auch diejenige auf eine unwiederruff liche Art bestättiget werden solten, so von allen vorigen Rönigen in Die spanien, oder rechtmäßigen Besigern gemeldeter Miederlandischen Provinzien ertheilet worden, mit angehangs allergnadigster Bersicherung, wie nehmlich Ihro Majestät als ein souverainer und independenter Ders tog zu Brabant, re. jederzeit und ohne Unterlaß, Dero Unterthanen ein Vorsichtiger Gnädiger Landes= Rurft und Bater seyn und verbleiben,

specie incrementa commercii tanquam partem essentialem boni publici promoturum esse; ex iis facili negotio judicari potest, rem non amplius integram esse, neque a Sacra Cæsarea & Cathol. Majest. postulari posse, ut summam suam sanctissimamque declarationem & confirmationem in præsenti cafu revocet. Quanto minus enim, privilegia semel concessa revocari possunt, uti ex jure constat, & JCti BESOLDUS Conf. 148.n.4. ENEN-KELIUS de Privileg. L. 3. c. 7. n. t. MENOCHIUS Conf. 27. n. 32. & Cons. 1007. n. 63. egregie probant, tanto minus etiam confirmatio ejusmodi revocationi obnoxia esse potest, cum confirmans confirmati fit correlatum & accessorium, & confirmatio privilegiorum sit instar novæ concessionis, jus quæsitum subditis tribuentis; cui hoc adstipulatur, hanc confirmationem magni quid involvere, & a Principe imperium ingrediente subditis denegari non posse, de quo BRUN-NEMANNUS ad l.un.C. de immun. nem. conced. & PEREZIUS Cod. ibid. & de Decurial. urb. Rom. n. 8. evolvendi sunt. Hinc Belgii Austriaci incolis admodum graviter & moleste accideret, variisque offensionibus & discordiis hoc ipso ansa daretur, sin Jura eorum a majound in specie die Aufnahm der Handelschafft als ein Essential - Stuck des allgemeinen Bestens befördern wolten; als ist hieraus gar leicht zu et messen, wie es nicht mehr res integra sen, und Ihro Majestat zugemu= thet werden könne, Dero Allerhoch ste theuerste Erklarung und Confirmation in gegenwärtigen Fall ju: ruck zu ziehen. Dann so wenig, wie aus denen Rechten bekannt, und die Schi BESOLDUS Conf. 148, n. 4. ENENKELIUS de Privileg. L. 3. C. 7. n. 1. MENOCHI-US Conf. 27. n. 32. & Conf. 1007. n. 63. stattlich erharten, Privilegia semel concessa, revociret werden fon: nen, so wenig mag auch die Confirmation dergleichen Widerruffung unterworffen seun, cum confirmans confirmati sit correlatum & accesforium, & confirmatio privilegiorum sit instar novæ concessionis, jus quæsitum subditis tribuentis. 2Bel= chem noch dieses beytrit, daß solche Confirmatio gar etwas grosses bes deutet, und von dem Landes : Fürsten, ben Anfang der Regierung, denen Unterthanen nicht zu denegiren ist, davon BRUNNEMAN-NUS ad l. un. C. de immun. nem. conced. und PEREZIUS Cod. ibid. & de Decurial urb. Rom. n. g. nach= Dabero denen Innivoh: nern derer Desterreichischen Mieder. lande es sehr schmerklich und hart fallen, und zu verschiedenen Berdruß und Migvergnügen Unlaß geben dürffte, woferne dero wohlhergebrachte,

majoribus laudabiliter accepta, & alias nunquam, nisi paucis abhinc modo annis a solis Batavis Societatibus in dubium vocata, sine ulla eorum culpa & tantummodo ex studio aliorum æmulationi placendi sublata, ipsique inter omnes Christianas in Europa gentes exemplo prorsus inaudito ab Indica atque Africana navigatione exclusi esse deberent, si ulterius perpendamus, idem illud Indicum commercium vi sæpius allegati Privilegii Carolini de A.1698.ab iis,tanquam privatis negotiantibus, usque in illum diem, quo Sacra Cæsarea & Catholica Majestas Belgium Austriacum nacta est, sine ulla contradictione vicinæ Reipublicæ continuatum, & per consequens jam nimis tardum esse, a semel facha agnitione line approbatione tacita, quæ idem, quod expressa operatur, recedere, & tam laudabilissimum & justissimum institutum impugnare. Quid? quod etiam necessario sequitur, quod, si cuidam nationi jus in Indiam & Africam in genere navigandi competit, reipsa quoque per multorum annorum spatium sine contradictione exercetur & conceditur, illud pari ratione in forma cujusdam Societatis Negotiatoriæ usurpari possit; quandoquidem

gebrachte, und sonst niemable, ats nur seit etlichen wenigen Jahren bloß von denen Sollandischen Societäten in Zweiffel gezogene Gerechtsame, ohne einiges Verschulden und allein uml fremder Emulation ein Gnugen zu leisten, aufgehoben, und sie, un= ter allen Christlichen Europäischen Wolckern exemplo prorsus inaudite. von der Indianischen und Africanis schen Schiffahrt ausgeschlossen seyn folten, in mehrerer Erwegung, daß ia eben, vernidge des offt angerege ten Privilegii Carolini de Anno 1698. die Indianische Handlung von Ihe nen, als Particular - Negotianten, bik auf die Stunde, da Ihro Kayserliche Majestät die Oesterreichischen Miederlande überkommen, ohne eis nige Contradiction der benachbarten Republic, continuiret worden, dies semnach es nun viel zu spate, von der einmahl geschehenen agnitione sive approbatione tacita, die chen das, was expressa operiret, abjuges hen, und ein so hochstlobliches ge rechtes Institutum zu impugniren. Wie denn nothwendig folget, daß, da einer Nation das Recht nacher Andien und Africa in genere ju schiffen zukommet, auch würcklich viele Jahre ohne Widerrede ausgeübet und zugestanden wird, selbiges gleichergestalt in forma cujusdam Societatis Negotiatoriæ gebrauchet wer: den konne; inmassen solcher Modus viel heilsamer und nühlicher, als wann bloß Particular - Negotianten das Commercium treiben; davon

ejusmodi modus longe salubrior & utilior est, quam si tantummodo privati negotiantes commercium colunt, de quo inter alia Argonautica Gustaviana apud MAR-QVARDUM de Jure Mercat. in Append. lit. m. obvia agit, quippe in qua etiam in genere varia navigationem & commercium spectantia optime solideque exposita sunt, quæ etiam certo modo ad præsentem controversiam non incommode applicari possunt.

unter andern die ben dem MAR-QUARDO de Jure Mercat. in Append. Lie. M. befindliche Argenanica Gustaviana handelt, als worinnen überhaupt auch verschiedene, die Schiffahrt und Handlung betreffende Sachen sehr wohl und gründelich ausgeführet, so auf gewisse Masse ben gegenwärtiger Streitige keit nicht uneben zu applieiren.

#### S. 32.

Postquam igitur justitia Privilegii incolis Belgii Aust riaci indulti ex argumentis in facto & Jure fundatis satis superque manifesta est, dubiisque & objectionibus contrariis, prout tam in libello memoriali de 29. Jul. 1723. supra citato, quam præcipue in sie dicta disserta. tione eodem anno Amstelodami publica autoritate evulgata, & sub finem hujus Appendicis Documentorum adjecta, de Jure, quod competit Societati Privilegiata Fæderati Belgii ad Navigationem & Commercia Indiarum Orientalium, adversus incolas Belgii Hispanici (bodie) Austriaci continentur, &

#### S. 32.

Nachdeme also Justitia Privilegii, Incolis Belgii Austriaci indulti, sich aus denen in Facto & Jure gegründeten Argumentis sattsam veroffenbaret, auch denen gegenseitis gen Dubiis und Objectionibus, wie sie so wohl in dem obberührten Memorial von 29. Jul. Anno 1723. als fürnehmlich in der zu Amsterdam in eben diesem Jahre publica au-Aoritate heraus gekommenen, und zu Ende des diffeitigen Appendicis Documentorum bengefügten so ges nannten Dissertation de Jure, quod competit Societati Privilegiatae Foederati Belgii, ad Navigationem & Commercia Indiarum Orientalium, Belgii adversus Incolas Hispanici (hodie)

in medium prolata sunt, solide & distincte obviam itum est; spe erigimur, fore, ut Præpotentes D. D. Ordines Belgii Fæderati pro celebratissima atque laudatissima æquanimitate sua, & perspicacisfima mentis acie iniquitatem Directorum suorum plane agnoscant, adeoque ad eorum Remonstrationes illegitimas & prorsus infufficientes non amplius attendant, quin potius illorum petita multis consequentiis obnoxia rejiciant, ipsosque ad tranquillitatem adhortentur, de cætero quoque omnia eo prudenter dirigant, ut Societas a Sacra Cæsarea & Catholica Majestate indulgentissime privilegiata in Belgio Austriaco in exercitio libera, attamen in se innoxiæ, navigationis & commercii in Indiam & Africam inturbata relinquatur, adeoque eo ipso antiqua animorum consensio & amicitia quam fieri potest optime conservetur. Quemadmodum etiam declaratio de non - ingrediendo vel turbandis Privilegiorum limitibus sæpius facta utrique Batavæ Societati ejusque

(hodie) Austriaci, enthalten, und zum Worschein gekommen sind, grundlich und ordentlich begegnet worden; als stehet zu hoffen, es werden Ihro Hochmogenden die Berren General-Staaten, Dero sonft bekannten Preiß : wurdigsten Aquanimität und hocherleuchteter Consideration nach, den Unfug gegenseitis ger Directoren vollig erkennen, dies semnach auf deren widerrechtliche und gang untulängliche Remonstrationes nicht weiter reflectiren, viels mehr dieselben mit ihren weit aus: sehenden Petitis ab : und gur Rube anweisen, auch übrigens alles das hin weißlich veranstalten, damit die von Ihro Känserlichen und Catholie schen Majestät allermildest privilegirte Compagnie in denen Desterreis chischen Miederlanden ben Ausübung freyer, jedoch an sich selbst nachtheiliger Schiffahrt und Hand: lung nacher Indien und Africa ungestöret gelassen, also hierdurch die alte Harmonic und Freundschafft best möglichst bevbehalten werde. Wie denn die schon jum öfftern gethane Declaratio de non-ingrediendis vel turbandis Privilegiorum limitibus benden Hollandischen Societaten und deren Commercien P 3

commerciis sufficientem securitatem largitur, nec non & controversia mediante aliquo medio termino penitus tolli, & amica animorum conspiratio persecte restitui, & adhuc magis sirmari posset, si modo quis inveniendus esser, qui menti Sacræ Cæsareæ& Catholicæ Majestatis responderet, neque ejusdem Auctoritati & illimitatæ potestati adversaretur; utpote quæ omnia hic simul ubivis haud immerito observanda sunt, quo Cæsareum Regiumque Privilegium ita, prout clementissime concessum est, validissime defendatur, eaque qua par est ratione ac modo exerceatur.

gnugfame Sicherheit verschaffet ingleichen auch die Strittigkeit vermittelst eines medii termini gang: lich aufgehoben, und das gute Bertrauen vollig wiederum berges stellet, und noch mehr befestiget werden konte, Daferne nur einer auszufinden ware, der Ihro Majestat Intention gemäß, und Dero Auctoritat und unumschräncfter Gewalt nicht zuwider; als welches alles hieben allenthalben billig zu beobachten ist, womit das Ränferliche und Königliche Privilegium so, wie es allergnädigst verwillie get, frafftigst gehandhabet, und auf gebührende Art und ABeise exerciret werden moge.





# APPENDIX DOCVMENTORVM

ET

# ACTORVM PVBLICORVM.

N. I

Articulus IV. Induciarum belli de anno

ex METERANI Hist. Belg.

L. XXIIX.

Je Unterthanen und alle, so in dem Gebieth höchste und hochgedachter Könige, Fürsten und Staaten wohnen, sollen forthin, so lang der Stillstand währet, gute Cortespondenz, Freunde und Nachbarschaft miteinander halten, auch keiner den andern des ber vorigen Zeiten

empfangenen Schadens oder Verletzung entgelten lassen. Es soll auch einer in des andern Land fren und unverhindert mögen kommen, sein Gewerb und Handel in guter Sicherheit daselbsten treiben, so wohl zu Wasser als zu Lande. Jedoch will Königktofe Majestät in Hispanien solches verstanden haben allein von Deroselben Königreichen, Landschaften und Herrlichkeiten, welche in Europa unter seinem Gebieth gelegen, wie auch von den Orten, Meer und Haasen, in welchen anderer Könige und Potentaten Un-

terthanen, so mit hochgevachter Königlichen Majestät in Freundschafft und Bündniß ihren Jandel und Gewerbzu treiben gestattet wird. Was aber belanget andere Otte, Städte, Haasen und Schisseländungen, so höchstgedachte Königliche Majestät ausserhalb Europa unter seinem Gewalt und Gebieth hat, sollen wohlgemeldete Herren Staaten und Dero Unterthanen, ohne ausdrücklicher Bewilligung Königslicher Majestät in Hispanien alles Handels und Gewerbs an selbigen Orten sich enthalten und müsigen. Doch solle ihnen sren siehen, in aller Königen, Fürsten, Potentaten und Wölcker Landschafften, Städt, und Plazen, da es ihnen von denselben vergunnet worden oder noch werden mag, zu handeln und zu werben nach ihrem Gutdüncken, auch ausserhalb den vorgesetzten Gränzen, daran auch alle solche Fürsten, Potentaten, und Wölcker, so ihnen (den Staaten) solches zugelassen oder noch zulassen würden, von dem Kösnig, seinen Umpt-Leuthen und Unterthanen, wie auch nicht die Holsländer oder andere Privat-Personen, mit welchen sie Handel getrieben haben, oder noch treiben würden, nicht sollen verhindert oder bestätzigert werden.

#### N. II.

Articulus V. Pacis Monasteriensis, Regem Hispaniarum inter, Philippum IV. & Præpotentes Ordines Belgii Fæderati d. 30. Jan. 1648. initæ, ex Instrumento, in lingua Hispanica concepto.

A navegacion, y trafico de las Indias Orientales, y Occidentales se mantendrà, segun, y en conformidad de las permissiones, que sobre esto estuvieren dadas, ò adelante se dieren, para cuya seguridad servirà el presente tratado, y su ratificacion que de ambas partes se procurara: y en el dicho tratado seran comprehendidos todos los Potentados, Naciones, y Pueblos con quienes los dichos Estados, ò los de la compannia de las Indias Orientales, y Occidentales en su nombre dentro de los limites de las dichas sus permissiones tienen amistad, y aliança, y cada uno, es a saber, los dichos Sennores Rey, y Estados respe-

respectivamente, quedara en possesson, y gozarà de aquellas Sennorias, Villas, Castillos, Fortalezas, Comercio, y Paises en las Indias Orientales, y Occidentales, como assimismo en el Brasil, y en las costas de Alia, Africa, y America respectivamente, que los dichos Sennores Rev. y Estados respectivamente tienen, y posseen, comprehendiendose en esto especialmente los lugares, y plaças, que los Portugueses desde el anno 1641. han tomado, y ocupado de los dichos Sennores Estados, y comprehendiendose assimismo los Lugares, y plaças que los dichos Sennores Estados conquistaren, y posse yeren de aqui adelante, sin infraccion del presente tratado, y los Directores de la Compannia de las Indias, assi Orientales, como Occidentales de las Provincias unidas, como assimismo los Ministros, Oficiales mayores, y menores, soldados, y marineros, que estan en actual servicio de qualquiera de las dichas Compannias, ò huvieren estado en su servicio, y tambien los que estando suera del respectivamente assi en estos Paises, como en el distrito de las dichas dos Provincias, continuan toda via, ò de aqui adelante pudieren ser empleados, seràn, y quedaran libres, y no seràn molestados en todos los Paises, que están a la obediencia del dicho Sennor Rey en Europa, y podran caminar, comerciar, y frequentar, como todos los demas habitantes de los Paises de los dichos Sennores Demas desto se ha puesto per condicion, y estipulado, que los Espannoles se quedaràn con su navegacion en la forma, que al presente la tienen en las Indias Orientales, sin poder estenderse mas adelante. Y tambien los habitantes destos Paises baxos se abstendràn de la frequentacion de las plaças, que los Castellanos tienen en las Indias Orientales.

#### N. III.

## Articulus XIX. XX. & XXI. Instru-

menti Pacis Badensis de A. 1714.

Uddem Ihro Aller-Christlichste Königliche Majestät an statt, von wegen, und zu Nugen des Durchlauchtigsten Erg-Hauses Oesterreich, denen General-Staaten der Vereinigten Q Niederlande dasjenige zum Besitz einräumen lassen, was gedachte 3b=
ro Aller-Christlichste Königliche Majestät und Dero Bundsgenossen,
in denen so genannten Spanischen Niederlanden annoch besessen, und
wie solches vormabls Ihro Majestät König Carl der II. innen gehabt,
oder doch, Krafft des Ryswickischen Friedens. Schlusses, in Besitz has
ben können; Als gestehen hiermit Ihro Aller-Christlichste Majestät
willig zu, daß Ihro Römische Känserliche Majestät sothanes Spanis
sche Niederland in würcklichen Besitz nehme, und vor Sich, Dero
Erben und Nachfolgern, wie es das in dem Durchlauchtigsten Ers-Hause
Desterreich eingesührte Successions-Riecht vermag, sürohin immerdar wohl und ruhiglich geniesse; und bleibet hierunter Ihro Känserlis
chen Majestät sten und unbenonimen, wessen Dieselbe Sich mit denen
General-Staaten, so wohl dieser Verther Abtrettung, als auch der
Gräntz Plätze, wegen (insgemein Barriere genannt) vergleichen
möchsen.

Dieweilen auch über vorhergedachte, von dem lett verstorbenen König in Spanien, Carolo II. zur Zeit seines Ablebens in Besitz gehabte Länder, Städte, Plätze und Bestungen, Ihro Aller Schristlichste Majestät vor Sich und im Nahmen Dero Prinzen, Erben und Nachfolgern, gegenwärtigen oder zukünstigen, an statt, von wegen, und zu Nuzen des Durchlauchtigsten Ertz Jauses Desterreich, denen General - Staaten alle das Necht abgetretten haben, was besagter Ihrer Aller Christlichsten Majestät in und an der Stadt und Bestung Menin samt der Wogtep Verze genannt, zugestanden, oder zustehen können, nicht minder das Necht in und auf der Stadt und Schloß von Dornick, samt der dazu gehörigen Landschafft, dergesstalt, das an sothanen Orthen, deren Emzund Zugehörungen, Landsschaften, auch was deren Bezirck in sich hält, Ihro Aller Christlichsse Majestät kein weiters Recht mehr sich vorbehalten haben; als lassen Dieselben ihres Orths geschehen, &c.

Zum Vortheil und Nugen Ihro Römisch-Käpserlichen Masjestät und des Durchlauchtigsten Erg-Hauses von Desterreich, wollen Ihro Aller-Christlichste Majestät gleichfals die, vor Sich, und im

im Nahmen Ihrer Prințen, Erben und Nachfolgern, denen General-Staaten auf gleiche Weise und in obiger Absicht beschehene Cesson aller Nechte und Gerechtsamen in und auf Furnes, und der dazu gehörigen Wogten, insgemein Furnambacht genannt, mit denen hierunter begriffenen 8. Pfarr Sheilen und der Schanze Knock; insgleichen in und auf Loo und Düxmüden, samt seinen Zugehörungen; in und auf die Stadt und Westung Ypern, samt Rosselaer, und ansdern dahin gehörigen Stücken, so ins künstige Popperingen, Waasten, (auf Flandrisch Varneton) Comines und Warvrick seyn wersden, und in so weit diese Verther an der Seite der Liss gegen Ypern zu liegen, und was zu obbemeidten Verthern gehören mag, hiermit consirmiret und bestättiget haben, &c.

#### N. IV.

### Extractum ex Monitis Ordinum Zeelan-

diæ de A. 1647. circa Pacis Monasteriensis negotium, apud LONDORPIVM, Act. Publ.

Tom. VI. fol. 163. seqq.

Porro autem ad quinti sextique Articuli extensionem, de utriusque Indiæ Societate, transeuntes, Nobilium ac Potentium Zeelandiæ Ordinum Deputati declarant, quam primum Deputantes sui supramemoratos Articulos binos non secundum Instructionis præscriptum impetratos esse percepissent, sed vero ad eorundem extensionem atque amplificationem alicujus ponderis verba quædam superaddita cognovissent, illico in rem fore existimasse, ut ejusmodi verba optime disponerentur. Ac quoniam Deputantes sui arbitrati suerant, hujusce Reipubl. Plenipotentiarios, secundum Instructionem suam, Indiæ Occidentalis Societati non satis consuluisse, idcirco voluisse, ut Articulo sexto sequentia verba insererentur, Hispanis sc. omnibus locis, quæ Portugalli, Indiæ Occidentalis Societati per literas publicas concessa, munita tenent, prorsus abstinendum esse. Eum quoque ad modum, postquam ipsosmet Articulos, eorumque extensionem consequuti se-

Q 2

dulo perpendissent, visum ipsis consultumque suisse, ut verba illa, (aliorumque omnium) Articulo sexto inserta omnino delerentur, neque admitterentur; quandoquidem inde sequeretur, Regem Hispaniensem in utraque India, tum Orientali, tum Occidentali, loca aliqua possidere, in quibus tamen neque Fortalitia neque Habitacula ulla tenet; quo similiter disti Regis Hispaniensis opiniones confirmarentur, utpote Qui, vi muneris ac tituli a Papa Romano concessi, Indiam utramque suam credit, eaque propter nemini ad alterutram absque venia sua Navigationes instituere ibidemque Commercia exercere integrum esse, &c.&c.

#### N. V.

## Exemplum Conceptus Art. V. & VI. Pac.

Monast. ab Ordinibus Zeelandiæ, d. 23. Mart. 1647. Ordin. General. Concilio exhibiti.

Ommercia ac Navigationes ad Indiam utramque Fæderatarum →Belgii Provinciarum incolis ſubditisque liberæ atque integræ conservabuntur, idque secundum modum Literis Publicis utrique Societati concessis, sive debinc concedendis,insertum: Ea lege tamen ac conditione, ne ejusmodi litera publica prasenti Pacis Tractatui contrarientur; proindeque se non ad ea loca porrigant, quæ Rex Hispaniarum sive Fortalitiis, sive Habitaculis munita tenet; sub quibus præsertim omnia & fingula loca comprehendentur, quæ Portugalli Præpotentibus D. D. Ordinibus Generalibus antehac vi aut dolo surripuerunt; quæque Præpotentes Domini D. Ordines Generales dehinc sine præsentis Tractatus violatione, expugnaturi sunt. Insuper etiam conventum est, ut Incolæ subditique Regis Hispaniarum, ibidem commorantes, propriis suis Navigationibus Commerciisque, prout hactenus consveverunt, gauderent. Neque Commercia sua in aliis India partibus, Prapotentium Dominorum D. Ordinum Gener. IMPERIO subjectis, exercerent, aut Navigationes suas ad easdem instituerent; Eum quoque ad modum hujusce Reipubl. Incolæ subditique omnibus & singulis locis in Inin India Orientali Castiliensibus, que Regis Hispaniarum imperio obtemperant, prorsus abstinceent.

Quantum etiam ad Indiam Occidentalem attinet, cum Registitspaniarum, tum Præpotentium D. D. Ordinum General. incolæ subditique omnibus & singulis locis, Regionibus Insulisque abstinebunt, in quibus Pars alterutra Fortalitia, Munimenta sive Habitacula quecunque sive IMPERIUM aliquod babet; adeo ut Regis Hispaniarum Incolis subditisque ad ejusmodi loca Navigationes suas instituere, ibidem Commercia sua exercere minime liceat, quæ Fæderati Belgii Provinciarum Præpotentes D.D. Ordines Gen. sub Ejusdem Indiæ Occident. Societatis districtu munita tenent, sive in quae IMPERIUM quodcunque babent; sub quibus præsertim locis omnia & singula continentur, quæcunque Portugalli a Præpotentibus D.D. Ordinibus General. occupata tenent, ac quibus ipsimet Præpotentes Domini D. Ordines General. absque præsentis Tractatus transgressione, dehinc potituri sunt; omnia denique ejusmodi loca, quæ Rex Lusitaniæ, Ejusdemque incolæ subditique, in India Occidentali commorantes, sub Indiæ Societatis districtu tenent; Sic tamen, ut neque armata manu, neque navibus, quibus Commercia sua exercere possent, distas Indiæ Occidentalis Insulas sive Regiones frequentare Hispanis integrum sit.

#### N. VI.

## Articuli V. & VI. Pacis Monasteriensis.

#### Arr. V.

Navigationes & Commercia in utraque India, tum Orientali, tum Occidentali, juxta privilegia eum in finem concessa, vel imposserum concedenda, integra cuique Parti reservabuntur; quorum securitati præsens Tractatus Ejusdemque Ratihabitio ab utraque parte exhibenda inserviet. Atque in præsentem Pacis Tractatum omnes Reges, Principes, Respublicæ ac Nationes, quibuscumque Præpotentibus

Qз

Dn. Dn. Ordinibus General. vel India utriusque tum Orientalis tum Occidentalis Societati intra Privilegii sui limites ac terminos Amicitia seu Eodus quodeunque intercedit, adsciscentur. Porro etiam summe dictus Rex Hispaniarum, atque unitarum Belgii Provinciarum Præpotentes Domini Dn. Ordines General. ejusmodi Dominia, Oppida, Castella, Fortalitia, eum ad modum propria retinebunt, atque ad utramque Indiam tum Orient. tum Occident. in Agrum Brasiliensem, atque Oras Asiæ, Africæ & Americæ maritimas Navigationes & Commercia cum omni securitate instituent, quemadmodum supradicta loca ab utraque parte jam nunc retinentur ac possidentur, & Navigationes instituuntur, Commerciaque exercentur. Ejusmodi autem locis, cujusmodi Portugalli ab Anno 1641. Præpotentibus Dom. Dn. Ordinibus General. sive dolo eripuerunt, seu quæ summe memorati Prapotentium Domin. Dn. Ordinum General. dehinc, Pacis Tractatu salvo occupabunt atque expugnabunt, hoc Tractatu com-Similiter quoque India utriusque tum Orientalis, tum Occident. Societatis administratoribus ac Præsectis superioribus atque inferioribus, militibus, navarchis, Sociisque navalibus, quorum opera utraque Societas hactenus usa suit, sive in posterum alicubi utetur, ad omnia & singula Regis Hispaniarum Regna, Insulas, Ditiones ac Provincias, Navigationes non minore cum securitate instituere, ibidemque commorari & Commercia sua exercere, haud minus quam reliquis Præpotentium Dom. Dom. Ordinum General. Incolis subditisque licebit. Insuper etiam conventum ac stipulatum est, ut Regis Hispaniarum Incolæ, subditique Navigationes suas ad Indiam Orientalem, absque ulla tamen extensione, eum ad modum continuent, quemadmodum hactenus easdem continuarunt, ibidemque Commercia sua exercuerunt, ac vice versa Præpotent. Dom. Dn. General. Incolæ subditique omni navigatione, ad loca Regi Hispaniarum in India Orientali subjecta, prorsus abstineant.

#### Art. VI.

Quantum autem ad Indias Occidentales attinet, Regnorum, Provinciarum ac Regionum, quæ Regis Hispan. & Præpotent. Dom. Dn. Ordinum General. IMPERIO obtemperant, Incolæ subditi-

que omnibus Commerciis ac navigationibus in portus & loca quæcunque, in quibus alterutra Pars Fortalitia, Tuguria (vulça Logien) Caflella aut alia quavis POSSIDET, instituendis abstinebunt: Nimirum, Regis Hispanis subditi atque Incolæ nullas navigationes instituent aut Commercia exercebunt, in Portubus, locisve, quæ Præpot. Domini Dn. Ordines Gener. tenent, neque vicisim Præpotentium Dom. Dn. Ordinum General. subditi atque incolæ in ea loca navigationes instituent aut Commercia exercebunt, quæ Rex Hisp. possidet: Sub locis autem illis, quæ Præpotentes Dom. Dn. Ordines General. tenent, omnia illa comprehendentur, quæ Portugalli inde ab Annomillesimo sexcentesimo quadragesimo & primo, a Præpotent. Dom. Dn. Ordinibus Gener. ceperunt, quin etiam omnia illa loca, quamdiæ Portugallorum Imperio obtemperabunt, ea lege, ne præcedens Arziculus præsenti quidquam derogaturus sit.

#### N. VII.

## Articulus XV. Tractatus Maritimi, A. 1650.

RegemHispaniæinter Philippum IV. & Ordines Belgii Fæderati initi.

Cos subditos del dicho Sennor Rey gozaran reciprocamente delos mismos derechos, y libertad en sus navegaciones, y comercios, respeto de los dichos Sennores Estados Generales de las Provincias Unidas, que sus subditos respeto del dicho Sennor Rey de las Espannos, entendien dose que la igualdad, y reciprocidad estarà

DE Onderdanen van de hooghst-gemelten Heer Coningh sullen 'reciproquelyken de selve Rechten ende Vryheden ghenieten in hunne Navigatie ende Trafficque, ten requarde van de hoogh-ghemelte Heeren Staten Generael der Geunieerden Provintien, als hare Onderdanen, ten opsichte van den hoogst-ge-

mel-

de otra parte, y aun caso que despues tuviesse el dicho Sennor Rey amistad, y neutralidad con algunos Reyes, Principes, o Estados, que viniessen, a ser enemigos de las dichas Provincias Unidas, usando reciprocamente las doz partes de las mismas condiciones, y restricciones expressas en los articulos antecedentes. melten Heere Coningh van Spangien: Welverstaende dat in alles de reciprociteyt ende gelyckeyt, sal zyn aen d'een ende d'andere Zyde, selfs soo vvanneer hier naer de meer - hoogst - ghemelte Heer Coningh vriendtschap ende Neutraliteyt soude mogen hebben, met eenige Coningen, Princen, ofte Staten, die vyanden van de op gemelte Geunieer de Provintien, fouden mogen vvorden, gebruyckende de tvvee partheyen reciproquelyck ende ten vveder Zyden, de selve Conditien ende Restrictien, die in de Boven-Staende Articulen nyt gedruckt zyn.

#### N. IIX.

# Extractus ex Articulo separato, Com-

mercium & Navigationem concernente, & d.'4. Febr. a. 1648. Instrumento Pacis Monasteriensis adjecto.

Y reciprocamente tendran los subditos del dicho Sennor Rey semijante libertad de navegacion, y trasico, en caso que se halle, ò se pudiesse hallar hostilidad entre los dichos Sennores

EN reciprokelyck sullen d'ondersaten van de geseyde Heer Koninck gelycke vryheyt van Scheepvaert en Koophandel hebben, in gevaldat men vint, of sou mogen vinden vyantschap tusschen Estados, y los Reynos, Estados, ò Paises, ò alguno dellos, que estàn, ò estaran en amistad, ò neutralidad con el dicho Sennor Rey de Espanna, y esto conforme a las sobredichas condiciones, y restrictiones expressas en esté Articulo.

El presente articulo serà observado, executado, y tenido como inserto en el tratado de la paz, y ratificado por el Sennor Rey de Espanna, y los Sennores Estados Generales de las Provincias unidas del Pais Baxo, como el dicho Principal tratado dentro de dos meses despues de hecho el trueque de las ratificaciones del dicho tradado principal concluido, y firmando en 30. de Enero del anno presente de 1648. o tan presto, que sero possible despues del dicho trueque, y seran las ratificaciones en tregadas, y trocadas de parte, y otra en devida, y valedera forma.

schen de geseyde Heeren Staten, en de Koninckrycken, Staten en Landen, of eenigen van dien, die in vriendtschap of neutraliteyt met de geseyde Heer Koninck van Spanjen zyn of sullen vvesen, en dit conform de voorverhaelde conditien en restrictien, in die Artyckel uytgedruckt.

Het tegen vvordigh Artyckel sal geobserveert, geexecuteert en gehouden vvorden als geinsereert en in gevoeght in de Vrede-handelingh, en geratificeert door de Heer Koninck van Spanjen, de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, gelyckhet geseyde Princepael Tractaet, binnen tvve maenden na de vvisselingh der ratificatien van't geseyde Principael Tractaet, ghesloten en geteeckent den 30. Januarius van het tegenvvordigh Jaer 1648. of foo haest als't mogelyck fal zyn na de geseyde Wisselingh: en de ratificatien sullen van vveer zyden in behoorlycke en vvaerdige Forme gelevert en vervvisselt vvorden.

#### N. IX.

### **EXTRACTVS**

EX

### METERANO ET SPEIDELIO.

METERANVS, Histor. Belg. L. XXI. ad ann. 1600.

Jeser Abgesandte Don Gusman, hatte auch Befelch, sich über die Niederlandische, sonderlich die zu Anterff wohnende Rauffleuthe zu beklagen, daß fie den Sollandern Geld, den Rauff-Handel auf Die Indien zu treiben, benschoffen und darstreckten, wie auch auf Spanien, unter den Frangosen oder der Offerlingen Rahmen, und andern frummen und bedeckten Wegen. Weil nun die Spanische ganhlich vermennten, daß durch diese Schiffahrten die Bereinigte Niederlande Mittel funden, den Krieg zu führen: 211s haben sie noch mable alle Licenten scharff und ernstlich verbothen, auch den Rhein mit der Stadt Dibeinberg geschlossen. In Spanien defigleichen hat der Ronig der Niederlandischen Rouff=Leuthe Rechen=Bucher, und was dem anhangt, besehen, die Werdachte foltern, und nach Bekanninis auf die Galeven fegen, auch etliche mit dem Sode ftraffen laffen. Und wurden sie auf nachfolgende Puncten examiniret, mas Geld sie gegen das Berbot des Ronigs aus Spanien geführet hatten, eb ihre Waaren und Giter nicht aus den Vereinigten Niederlanden oder Engelland famen, &c. nachdem dann einer schuldig befunden, darnad) wurde er auch gestraffet, etliche wurden mit einer Geld= Straffe beleget, wel in 60000. Ducaten und mehr. Es begehret wol Don Gulman, daß man der Rauff= Leuthe zu Antorff Rechen=Bii= der und Contorn folte durchseben: foldjes aber konte dazumahl in den Niederlanden, sonderlich der Stadt Antorff, ohn merckliche Ansprach und Unwilligkeit, nicht wohl ins Werck gerichtet werden.

#### SPEIDELIVS,

Specul. voc. India, fol. 636.

Væritur autem, an Hispani, prout prætendunt, navigationem & mercaturam ad Indos & Insulanos ita præscripserint, quod alios eo navigantes, præsertim Hollandos prohibere possint? qua de quastione vid. GRYPHIANDER in tractat. de Insul. cap. 25. n.49. & segq. ubi postquam præscriptionem libertatis navigandi excludit, n. 69. discrimen facit mercaturarum, quas Hispani in Orientales & Occidentales Insulas sibi vindicant, inter Insulas & provincias, quas sub suo Imperio continent, & cæteras non subditas. his enim cum nullum Jus possideant, (nisi forte privilegium aliquod ab illorum dominis impetraverint) nullum etiam præscribere potuerunt, arg. l. 25. de usucap. Neque ipsos juvat, quod diu soli hujusmodi mercaturas exercuerunt non sine evidenti quæstu: quia id commodum boni consulere potius debent, quam id sibi ademptum quæri, cum id sit damnum non emergens, sed lucrum cessans, quod in jure non attenditur. Itaque recte monet CAE-POLLA Lib. II. de serv. rust. prad. 4. n. 46. attendendum esse, utrum quis jure facultatis quid faciat, an vero jure servitutis: quia hæc alterius facto nobis interverti, minui, vel restringi non potest, 1. 1. S. 19. d. nov. oper. nunc. veluti si navigationis servitus nobis constituta sit, quod fieri potest CAEPOLLA L. II. cap. 29. n. z. Illa non minus aliis quam nobis patet: quia usus, qui alteri magis ex occasione quam ex jure contingit, servitus non est, 1. 2. de rivis. neque in eo diuturnitas temporis quidquam prodest, nisi accesserit tum prohibitio præscribentis, tum patientia ejus, contra quem præscribitur, ROSENTHAL de seud. cap. 5. concl. 25. n. 1. quo faciunt tradita VASQV. in præsat. illustr. controv. n. 25. Absurdum esset, inquit, si sedem, quam in littore vel mari semel cepissem, vellem postea quasi rem meam usurpare, arrogare, aut vetare, ne quis navigaret per æquora, in quibus ego semel navigave-ram, aut iis portubus maris se reciperet, in quibus ego semel navi evectus, receptus essem. In omnibus enim speciebus istis, quod R 2 attinet

attinet ad istas res communes & publicas, præoccupatio nihilomnino juris in possessione vel proprietate tribuit. &c.

De aliis itaque Insulis ac Provinciis, quæ Hispanorum propriæ sunt, aliud dicendum est: in iis enim mercaturas ac negotiationes certis legibus circumscribere, aut etiam datis privilegiis ad unam aliquam Civitatem vel populum restringere potest Princeps, arg. l. 2. & l. 4. C. de commerc. Ita cum Lusitani Carolo V. Cæsari pro negotiatione in Insulis Moluccarum (unde pretiosissimae species apportantur) 300. aureorum millia numerassent, Genuenses & Florentini non modo pecuniam numeratam Lusitanis restituere, sed amplius 500. millia Imperatori dependere voluerunt, ut sibi

ad eas Insulas pateret aditus. GRYPH. de Insul. C. 25. n. 79.



E. J. Thur me . - y

# DISSERTATIO DE JURE,

QUOD COMPETIT

SOCIETATI PRIVILEGIATÆ

# FOEDERATI BELGII

AD NAVIGATIONEM ET COMMERCIA
INDIARUM ORIENTALIUM,

ADVERSUS

INCOLAS BELGII HISPANICI (hodie) AUSTRIACI.

Editio secunda a mendis purgata.

AMSTELÆDAMI,

Apud Rodolphum & Gerhardum Wetstenios, clo. Io. CCXXIV.

. 

# DISSERTATIO DE JURE,

QUOD COMPETIT
SOCIETATI PRIVILEGIATÆ

# FOEDERATI BELGII

AD NAVIGATIONEM ET COMMERCIA
INDIARUM ORIENTALIUM,

ADVERSUS
INCOLAS BELGII HISPANICI
(hodie) AUSTRIACI.

### ARGUMENTUM.

- S. I. Mare, quantumvis commune sit, Principes tamen de usu ejus inter se convenire posse, jure & exemplis demonstratur.
- S. II. Argumentum articulorum 5. & 6. fæderis pacis Monasteriensis enarratur.
- S. III. De iis, que a Principe gesta sunt, atque usu plurimorum annorum interpretationem certam receperunt, non esse amplius disputandum.
- §. IV. Societas Indiarum Orientalium Fæderati Belgii intra limites suos per tempus longissimum negotiata est, sine turbatione Hispanorum, nedum Incolarum Belgii Hispanici.
- S.V. Belgii incolis omne commercium ad Indias, sive orientales sive occidentales, ab omni tempore penitus probibitum suisse, legibus, sæderibus, & diversis actis monstratur.
- S. VI. Rex Hispaniarum postremo defunctus, Belgicas Provincias babuit sine navigatione aut Commercio ad Indias.

`S. 1'11.

- S. VII. Legibus & faderibus, qua commercia ad Indias probibent, incole Belgii Hispanici parere numquam detrectarunt.
- §. VIII. Vsus & possessio longissimi temporis, sciente & patiente adverfario, cum excludit, essi titulus desiceret: pracipue in principalibus causis.
- S. I.N. Titulus, quo societas Belgii sæderati Indias Orientales possidet, præcipuus est acquisitio in bello, pacis sædere confirmata. Questionem banc multum differre ab ea, que quondam inter Grotium, Solorzanum aliosque controdersa suit. Concessionis, quam dederat Belgis soederatis, ut liceret illis nadigare ad loca, que sui juris erant, Regem Hispanie postea poenituit.
- §. X. Articuli 5. & 6. pacis Monasteriensis explicantur, & primo inquiritur, quid ratione rei conventum sit Art. 5.
- S. XI. Hispanis non licere secundum conventionem in Indias Orientales se extendere, ultra Philippinas insulas, ostendit.
- S. XII. Ratio divisionis Indiarum Orientalium secundum art. 5. redditur.
- §. XIII. Probibitionem articuli 5. pacis Monasteriensis, de ulterius non progrediendo in Indias Orientales, etiam ad Belgii Austriaci incolas pertinere, variis argumentis evincitur. Occurritur objectioni, quae ex variantibus articulis 5. & 6. verbis quibusdam formatur. Genuina dicti articuli explicatio.
- §. XIV. Principem subditos suos in perpetuum, pro se & successoribus, obligare posse, obiter notatur.
- §. XV. Casaream suam Majestatem Belgicas provincias baredis titulo accepisse;
- §. XVI. Adeoque teneri ad omne id, quo defunctus Hispaniarum Rex G. M. tenebatur. Non tantum jure bareditario, sed ex diversis foederibus & conventionibus latius demonstratur. Articulus 26. Tractatus de Barrière explicatur.
- S. XVII. Licere societati Privilegiatae Foed. Belg. in casu necessitatio jus summ ipso facto tueri.

Uatenus mare, & usus maris, uti cæteræ res, quæjure gentium communes sunt, dominii capax sit, & legibus Imperantis subiici possit, hoc loco inquirere operæ pretium non videtur; satis enim superque ista quæstio priori seculo agitata est inter viros excellentes & præclaros, Solorzanum, Grotium, Sel-

denum, Pacium, Maulium, Welbrodum, Grasvinkelium, aliosque, quorum scrinia compilare non libet. Idque eo minus, quod in hac Disputatione, quæ intercedit inter incolas utriusque Belgii, Fæderati nempe & Austriaci, id tantum controvertatur, an maria, ratione commerciorum, pacto sive consensu duorum Principum, quorum interest, ita dividi non possint, ut hic una, alter altera parte, discordiarum vitandarum causa, utatur fruatur. Quo sensu (licet alias concedamus, maria ab humana potestate vix ita occupari posse, ut usus illorum alteri communis non sit) recte tamen ab Hieronymo de Monte dictum accipimus, in Tractatu de Finibus Regund. Cap. 39. Quanquam in mari confines non sunt, cum aqua communiter est uniformis, esse tamen pertinentias aliquas: Item a Baldo ad I. I. de Rerum Divisione: Jure gentium in mari regna distingui posse, sicut in terra arida.

Principes hoc modo inter se convenire posse, indubitati juris est: neque, ut rem exemplis illustremus, opus erit recurrere ad antiquiora illa, qualis erat olim pax inter Artaxerxem, Persarum Regem, & Athenienses: Ut semper a mari Graco curriculum equi abstineret, neque inter insulas Cyaneas & Chelidonias longam navem velro-stratam baberet. Item fœdus cum Laconibus ictum: Mari quidem Laconas & socios uti posse, sed minime navigare navi longa, verum alio navigio, quod remis actum vecturam talentorum 50. non excederet. non fœdus inter Romanos & Carthaginienses circa Olympiadem 68. Ne naviganto Romani Romanorumve sociiultra Pulchrum promontorium, extra quam si tempestatis aut bostium vi fuerint coacti. etiam spectant decantata illa, & ab auctoribus in hanc partem sæpius allegata, verba Ambrosii, lib. V. Hex. Cap. 30. Spatia maris sibi vindicant jure mancipii, pisciumque jura, sicut vernaculorum, conditione sibi Servitii

servitii subjecta commemorant: Iste, inquit, sinus maris meus est, ille alterius, dividunt elementa sibi potentes; atque alia multa, qua longa serie recenser Seldenus de Dominio Maris Lib. I. Cap. II. 13. & 15. Præsens enim & præteritum seculum ejusmodi sæderum & conven: tionum satis magnam copiam exhibent, quorum novissimum, & valde quidem memorabile, est fœdus inter Potentissimum Hispaniarum Regem Philippum V. & Præpotentes D. D. Ordines Fæderati Belgii ictum, Ultrajecti ad Rhenum D. 26. Junii Anno 1714. cujus Articulo 31. & 36. Omnes Europa populi prater Hispanos, quasi communi aliquo consensu, ab aditu Indiarum Occidentalium, commerciorum causa, probibentur: & optima quidem ratione, secundum ca, quæ pulchre huc adsert Solorzanus de Jure Indiarum lib. 11. Cap. 25. n. 47. & segg.

Considerari enim debet, quod pax inter Principes Christianos conservari non potest, si promiscue in eandem curam intenderent omnes; quantumvis pio animo, & ab omni divitiarum cupiditate libero ducerentur, ut constare potest ex ipso Castellanorum & Lusitanorum exemplo, qui quamvis ita Catholici essent, & maximis amicitie & necessitudinis vinculis juncti, intestinis tamen odiis & bellis flagrare coperunt, ob id, quod alter alterum suos intrasse terminos querebatur.

Hujus naturæ atque conditionis etiam est sædus, quod Anno 1648. Monasterii in Westphalia factum est, inter supra memorati Regis Hispaniarum Gloriosum Prædecessorem Philippum IV. & Præpotentes D. D. Ordines Fæderati Belgii, cujus articulis 5. & 6. cautum conventumque est:

Ut navigatio & commercia ad Indias Orientales & Occidentales subsissant, & defendantur secundum Privilegia data, aut in posterum danda: que rata & firma redduntur per boc ipsum fodus, & ratibabitionis instrumenta, utrinque edenda: Quo comprebendentur omnes Principes, Nationes, & gentes, quibuscum altememorati D. D. Ordines, pacem & amicitiam colunt; aut quibuscum Privilegiata Societates Indiarum Orientalium & Occidentalium eorum nomine, intra terminos Privilegii sui, in sudera pacis & amicitia, ad mutuam defensionem & utilitatem, coierunt.

Retinebit pacifientium utraque pars, scilicet altememoratus Rex & D. D. Ordines Generales, omnia Dominia, Castella, Oppida, Fortalitia, Agros & Commercia in Orientalibus & Occidentalibus Indiis, in ora Brasiliensi, atque in tractibus Asia, Africa, & America sita, eo modo, quo illa tempore bujus tractatus possederunt, & commodis illorumusi fruiti sunt.

Ceduntur Fæderato Belgio omnia loca, per Lusitanos a Belgis capta & occupata ab anno 1641. quaque Belga, illaso hoc fædere, in posterum erunt occupaturi atque possessifuri, & c. Cum stipulatione atque conventione ulteriore, ut Hispanis integra maneret Navigatio ad Indias Orientales, eo modo, quo illam habebant aut exercebant tempore bujus sæderis, neque liceret illis Orientem versus ulterius progredi, aut (ut verba habent) ulterius se extendere.

Quemadmodum etiam incolis Foederati Belgii interdicitur commerciorum causa frequentare loca Castellana, in India Orientali sita.

Quod autem ad Occidentales Indias attinet, probibentur itidem fubditi atque incolæ Regnorum, Provinciarum, & agrorum altememorati Regis & D. D. Ordinum, Navigationem & commercia exercere ad loca, portus, Castella, & Fortalitia, ab alterutra parte occupata, autubi stationes sive domus, mercaturæ causa institutas, babent & c.

#### S. III

De sententia horum articulorum, aut significatione verborum, quibus antiquitus concepti suerunt, nunc anxie inquirere inutile esset, & præter jus & æquum. Tempus enim & consuetudo plurimorum annorum eorum mentem & voluntatem satis declaraverunt, & de illis, quæ a continuo usu interpretationem certam receperunt, postea amplius disputare, jura nostra non sinunt, ut ex Abbate, Roderico Suario, aliisque multis affirmat Solorz. Lib. III. de fure Indiarum Cap. 2. n. 45. Qui omnes statuunt, legem, quantumvis dubiam, a consuetudine ita interpretari, ut a tali consuetudine non sit recedendum. Et paulo post: Opinio quippe generalis, ab antiquo derivata, & convenientibus rationibus suffulta, babetur pro veritate. Nihil autem est, quod magis convenientibus rationibus suffultum autumare possumus, quam id, quod Princeps de consilio suorum Procerum ac sapientum fecit, tunc enim omnia legitime acta prasumuntur, & cum justa causa,

ita ut postea impugnari, vel in dubium revocari non possint, obstante nimirum exceptione sententia, & rei judicata, qua ex ejusmodi consultationibus, assertionibus & diligentiis oritur, ut ait idem Solorzanus Lib. III. Cap. 2. n. 41.

### S. IV.

Centum & plus quam viginti anni jam elapli sunt, ex quo Societas Indiæ Orientalis Fæderati Belgii navigationem, & commercia, secundum Privilegia sua (quæ Rex Hispaniarum anno 1609. primo per fœdus Induciarum ægre quodammodo admisit, deinde post satis longas & maturas deliberationes, anno 1648. solenni pacis fædere ad omnem estectum plenissime confirmavit, atque ut defenderentur promisit) in Indias Orientales exercuit. Negotiata est prædicta Societas ab hoc tempore pacis, intra limites sibi concessos, & fædere firmatos, sine ulla memoranda oppositione, aut turbatione a parte Hispanorum, nedum a Brabantis aut Flandris facta; utpote quibus navigatio illa & Commercium, ut & omnibus alienigenis, præter Hispanos, non tantum Pontificum Romanorum Constitutionibus, sed etiam Regum ac Principum suorum legibus, erant interdicta. Solorz. Lib. 2. Cap. 24. n. 16. 24. 29. & seqq. Cap. 25. n. 71. & 79. ubi affirmat, per alienigenas intelligi omnes subditos, quibus speciali Regis concessione non erat permissum navigare aut mercaturam exercere, ad Indiarum Regiones, quo numero habebantur Arragonenses, Belgii incolæ, aliique, sicut accuratius hæc omnia explicantur ab Hispano Jurisconsulto Juan Evia de Bolano, in Curia Philippica de Commercio Terrestri Lib. 1. Cap. 1. n. 36. atque etiam constat ex Responsis Legatorum Regis Hispania apud Aitzma ad annum 1646. editionis in 4to. pag. 290.

## S. V.

Præterea Belgii incolis speciatim istam navigationem & Commercia prohibita videmus per Instrumentum Cessionis, quo Hispaniarum Rex, Belgii tunc temporis Princeps, illas Provincias cessit, & tradidit Serenissimis Archiducibus Alberto & Isabellæ, cujus art. 8. cautum: Ne Archiducibus, aut illorum successoribus aut subditis, unquam sas esset, nadigationem & Commercia exercere ad Indias Orientales.

tales, vel Occidentales, sub pana commissi & privationis illarum Provinciarum, & si subditorum aliqui adversus ea fecissent, in illos graviter animadvertendum sore.

Permansit Belgium Hispanicum in ista prohibitione, per Fædus Induciarum anni 1609. art. 4 deinde per sædus pacis Monasteriensis ratione Fæderati Belgii ex stipulatu D. D. Ordinum, ne Rex Hispaniarum, tunc iterum Belgii Princeps, in Indiam Orientalem ulterius se extenderet. Permansit denique per novissimum sædus, quod notum est sub nomine Traité de Barrière, pactumque inter Augustissimum Romanorum Imperatorem Carolum VI. & Serenissimum Magnæ Britanniæ Regem, nec non Præpotentes D. D. Ordines Fæderati Belgii, Antverpiæ anno 1715. art. 1. quo Belgicæ Provinciæ, altememoratæ Cæsareæ Majestati, tanquam Regi Catholico, & Gloriosissimi Caroli secundi, Hispaniarum Regis, Hæredi & Successori, ea lege traduntur, ut Casarea sua Majestas illas Provincias babeat, iisque utatur fruatur, sicut postremo defunctus Rex eas babuit, & usus fruitus est, aut babere & uti frui debuerat, secundum novissimum sædus Risciense.

S. VI.

Habuisse autem & possedisse omnes prædecessores Cæsareæ suæ Majestatis, & supremum Hispaniarum Regem, easdem sine navigatione & Commercio ad Indias Orientales, vel Occidentales, tam ante quam post sædus pacis Monasteriensis, adstructione non indiget. Nam de nostris temporibus id scimus, de vetustioribus autem videri potest Emanuel a Meteren ad annum 1600. fol. 458. Ubi narrat, cum initio præteriti seculi quidam mercatores Antverpienses tentassent Commercia ad Indias Orientales exercere, Regem Hispaniarum ilsud tam ægre tulisse, ut post varias severasque comminationes, Antverpienses ilsud admissum gravi mulcta 600000. ducatorum luere necesse habuerint.

Simile quid cum relatione ad limites nostros, atque ad assertionem articuli quinti pacis Monasteriensis, in India Orientali accidisse constat ex actis supremi Senatus Indiarum Belgicarum, die 24. Aprilis 1653. quum quidam subditus Hispaniæ, natione Brabantus sorsitan aut Flander, nominatus Bastianus Brouvver, impetrata ad

hoc venia ab Hispaniarum Rege, navigationem instituisset ad Oras Sinenses, ubi maximo cum lucro commercia exercebat, atque hoc notum sieret prædicto Senatui Indiarum Belgicarum, iste rerite perpensa, statim sequenti senatusconsulto ita prospexit.

Extractum ex actis Prafidis & Consiliariorum India Orientalis Fæderatarum Provinciarum, Batavia.

Martis die 24. Aprilis 1653.

Uoniam 'articulo 5. fœderis pacis cum Rege Hispaniarum icti, expresse cautum pactumque est, quod subditi altememorati Regis retinebunt navigationem suam in Orientali India, eo modo, quo illam tunc temporis exercebant, neque liceret illis ulterius se extendere; & nos, ex relationibus ministrorum Tonquinensium, certiores facti sumus, quod quidam subditus Regis Hispaniarum nomine Bastianus Broubver, impetrata ad hoc venia ab Hispaniarum Rege, quotannis frequenter naviget inter Tonquin, Quinam & Cambodiam, ubi Hispanis tunc temporis navigatio nulla fuit, atque ibi, cum magno detrimento commercii nostri, quæstus non modicos facere soleat, vilum

Extract uyt de Resolutien door den Gouverneur Generael en de Raden van Nederlands Indien tot Batavia genomen op

Dingsdag den 24. April. 1653. A Lso by bet s. articul van het Vreedens tractaet met de Kroone van Spanjen gemaekt expresselyk gestipuleert en versproken zy, dat de Onderdanen van gemelde Kroone in Oost-Indien sullen blyven by haere vaerten in sodaniger voegen als sy de selve als doenbadden, sonder ben verder te mogen extenderen, en vvy uyt de Tonquinse advysen berigt vvorden, bæ eenen Bastiaen Brouvver, Onderdaen van Spanjen, en met Spaense Commissie voorsien, jaerlycx sterk over en oveeder is varende, tussiben Tonquin, Quinam en Cambodia, alvuaer ly doen ter tyd geen vaert gehad bebben, ende groote negocie aldaer is dryvende tot prajudicie van onsen bandel in die quartieren, soo is na overleg van saken goedgeponden

visum est Senatui, omnibus rite perpensis, dicto Bastiano Broudber istam navigacionem, ex vigore dicti articuli, prohibendam esse, atque eum in finem naves nostras, quæ ad illas oras navigaturæ funt, jubere & potestate instruere, ut eum, sieuntem aut redeuntem in mari offendant, detineant, detentumque ad Tayonam, aut huc quidem, prout commodissime poterunt, transmittant. Netamen ipli, vel navi iplius, aut mercibus ulterius noceant, vel vim aut damnum inferant, quam ad custodiendum illum erit necesse. si se defendat, & prior ad viminferendam occasionem præbeat, licebit illis contraria vi jus nostrum exsequi.

Hoc fideliter extractum cum actis Præsidis, & Consiliariorum Bataviæ, quæ Amstelædami servantur, convenire

Atteftor

A. WESTERVEEN, Societati Indiarum Orientalium Fæderati Belgii a consiliis & secretis.

vonden den selven Bastiaen Brouvver de selve vaert uyt kragt van't voorsz. articul te verbieden, ende onse scheepen, die om dien Oordgedestineert zyn, ofte nog sullen poorden, te authoriseren en gelasten den selven in Zee in het gaen of komen rescontrerende, aen te snocren, ende na Tayoan of bervvacrts, na het best geleegen sal komen, op te brengen, sonder hem eevenvvel aen lyf, schip off goederen te beschadigen, ofte eenige overlast off gewelt aen te doen, verder als de versekering van dien nootvoendig sal vercyschen, ofte ten vvare hem ter vveere selde, ende cerst oorsaek tot fytelykheden quam te geven, als vvanneer ons regt ook met contraric middelen vermogen te mainteneren.

Verklare ik ondergefz. Advscaet der Generale Nederlande Oost-Indische Comp. het bovenstaande geextraheerde met de Resolutie van den Gouverneur Generaal en Raaden van Batavia, alhier te Amsterdam berustende, te accorderen.

A. Westerveen.

Ex quo factum est, ut, non tantum ille Broudver, sed & cæteri Hispaniarum Regis subditi, ab ista navigatione abstinuerint; Neque Rex hoc graviter tulit, neque subditorum quisquam in contrarium quid postea attentavit. b

S. VII.

## S. VII.

Habes ergo a parte Fœderati Belgii probationem possessionis, ex justa causa, per tempus longissimum continuatæ: ab altera parte, scientiam & patientiam Belgii Hispanici, consensu Procerum ipsorum, solenni ritu aliquando etiam confirmatam.

Nam ne vetustiora repetam, ut sunt supra memoratæ Consti-

tutiones Pontificum Romanorum, & Regum Hispaniarum, sub pœnis excommunicationis, aliisque gravioribus, omnes alienigenas præter Hispanos ab aditu Indiarum secludentes; videamus modo, quid tempore, quo Navigationis & Commercii illius interdictum, justu Principis, nominatim contra Belgii Hispanici incolas intentaretur, acciderit: Nempe, cum Instrumento Cessionis, quo Provincia Serenissimis Archiducibus traditæ sunt, conceptis verbis cautum esset: Ne subditis illarum liceret Commercia ad Orientales seu Occidentales Indias exercere, nemo Procerum oblocutus est, nemo protestatus; sed illam legem, utcunque nunc dura videatur, scientes prudentesque subierunt: neque juramentum sidelitatis super ea præstare hæsitaverunt; ut colligi potest ex notatis a dicto Van Meteren Lib. XXII. in princip. fol. 442. verso. Ubi diversa quidem gravamina recensentur, quæ Belgii Proceres contra receptionis conditiones, sive Latum introitum Archiducum moverunt; sed de prohibito Commercio ad Indias nullum verbum reperitur; protestatus nemo est, cum Hi-spaniarum Rex sædus Pacis Monasteriensis cum Fæderato Belgio iniret; protestati denique non sunt, cum Sacra Cæsarea sua Majestas nuperrime easdem provincias reciperet, ea lege & modo, quo Hispaniarum Rex supremus eas possederat, aut possidere debuerat.

Si ad fundandum jus nostrum nihil aliud afferri posset, atque ipse titulus, seu acquirendi modus legitimus Societati privilegiatæ Indiæ Orientalis Fæderati Belgii desiceret, isque tam dubius quam certus, tam putativus quam verus reperiretur, credo sufficeret, non tantum ad possessionem more antiquo retinendam, sed etiam ad repellendos eos, qui eandem turbare tentarent, quod in hoc casu liquido probare possumus per ea, quæ habet Solorzanus de Jure Indiarum Lib. III. cap. 3. n. 21. Nam si ratio excusandarum vel minuendarum litium inter privatos prescriptionem induxit, longe fortius ad Principum causas eandem porrigere convenit: cum omnes ipsorum ditiones bac sola, ut plurimum, antiquitatis tuitione subsistant. Et paulo post: Cujus vim & effectum si quis temeraria doctrina novitate convellat, nibil aliud, quam bellorum semina, quibus totus mundus ardeat, in orbem injiciet. Vide eundem Solorz. Lib. III. cap. 1.n. 8. & seqq. cap. 2. n. 40. & seqq. cap. 3. n. 74.

S. IX.

Ne tamen quid desit, de titulo nunc etiam inquiramus. tulus sive modus acquirendi, quo Societas Indiæ Orientalis, ex autoritate Præpotentium D. D. Ordinum Fæderati Belgii Oppida, Castella, Fortalitia, quæque ab iis dependent, in India Orientali adepta est, & tractum aliquem, Commerciorum causa, sibi liberum ab Hispanis stipulata est, cum exclusione omnium subditorum Regis, inter alia pracipuus est Acquisitio in bello, qua postea solenni Pacis sodere confirmata est Quod verbo hic allegasse & præmonuisse sufficiat; primo ut causa hæc distinguatur ab illa, quam H. Grotius, alique maris liberi vindices quondam defenderunt contra Solorzanum, & qui eum secuti sunt : quibus nunquam controversum suit, an maria, quantumvis libera, conventione duorum Principum ita occupariaut dividi possint, ut unus ab alterius terminis, secundum pacta conventa, abstinere debeat; sed id præcipue, an Princeps aliquis usum maris ita sibi vindicare, & præscribere possit, ut alterum inscium, invitum, & non consentientem ab eo in posterum prohibere valeat. Deinde etiam, ut discrimen, quod faciendum est inter pacis & belli tempora, hic rite observetur; quatenus nempe Austriaco-Belgæ pacis tempore sibi idem licere putant, quod a Belgis Foederatis, non nisi slagrante bello peractum, & postea a Rege Hispaniarum Pacis foedere confirmatum est; dum prætendunt quæstiones istius modi decidendas esse ex jure gentium primævo, quo fere omnia erant communia, cum tamen doctis & indoctis æque notum sit, jure, quod hodie obtinet, & apud omnes gentes peræque custoditur, plurima distincta esse, quæ antiquissimo tempore indistincta fuerunt; plurima pactis definita, quæ ante incerto jure fluctuaverunt, & sæpe gravissimarum litium atque bellorum causam præbuerunt. Qui sub prætextu commercii exercendi ad loca, quæ quasi neutrarum partium, & sui juris sunt, adeo ut

commercia unicuique gentium concedere possint, licere sibi existimant intrare sines nostros, ibi navigare, negotiari, sortalitia, castella, oppida, stationes mercaturæ causa erigere, eademque pecunia, vel armis acquirere, aliaque facere, quibus lucra Societatis nostræ intercipiantur; quum ex iis, quæ contigerunt tempore, quo sædus Induciarum cum Foederato Belgio exierat, liquido constet, Regem Hispaniarum bellum quidem resuscitasse, ob id solum, quod Belgæ Fæderati ad Indias Orientales navigarent, licet abstinerent a locis Castellanorum, neque ullo sædere vel pacto ad abstinendum a Maris usu essentiales. Vide Art. 4. Tract. Induc. Anni 1609. Solorz. de Jure Indiarum, Lib. 11. Cap. 25. n. 83.

Quo pacto singula oppida, castella, portus, fortalitia, aliaque loca coëmtione, conventione, aut armis, partim a Lustanis, partim ab Indicis regulis, partim etiam ab Hispanis per Societatem Fæderati Belgii capta & acquisita sint, hic enarrare longum foret & inutile; quoniam, si post tam diuturni temporis actum, de iis, quæ ab ipso usu & consuetudine interpretationem certam receperunt, hodie inquirere liceat, id tantum agendum videtur, ut accuratius examinemus, quid inter Regem Hispaniarum, & Fæderatum Belgium, Articulis Pacis Monasteriensis 5. & 6. conventum sit, tam ratione Rei, de qua convenerunt, quam ratione Personarum, quæ sub ea conven-

tione comprehenduntur.

6. X.

Ratione rei objectum præcipuum conventionis, secundum Articulum quintum, est divisio Indiarum Orientalium in duas partes; quarum pars Occidentalis, incipiens a Philippinis insulis, vulgo de Manilbas, cederet Hispanis, pars Orientalis, incipiens a Moluccis, integra maneret Societati Indiæ Orientalis Foederati Belgii.

Hispanis necesse esset Navigationem ad Indias Orientales instituere eodem modo, quo illam tempore istius Fæderis exercebant habebantque, neque liceret illis Orientem versus ulterius progredi,

sive, ut verba se habent, ulterius se extendere.

Divisio ea similis fere est isti, quam Anno 1493. fecit Pontifex Maximus Alexander VI. referente Solorzano Lib. I. Cap. 6. num. 68. & Comfeqq. Qui, cum lis oriretur de limitibus Navigationis & Commercii,

mercii, inter Hispanos & Lusitanos, eaque ex compromisso ad ejus arbitrium delata esset, cognita Regis utriusque causa, Globum terræ medium quasi dissecuit, per lineam seu Meridianum a polo Arctico ad Antarcticum, ad punctum circiter 343. gradus longitudinis, sive, quod eodem fere redit, ad leucam 340. a Capite viridi, ita ut pars Orientalis cederet Lusitanis, ob juris antiquitatem, pars Occidentalis Hispanis. Et ne alter alterius fines ingrederetur, statuir, ut Lusitani ad solis ortum, Hispani ad occasum iter ingrederentur; neque Hispanis liceret uti via a Lusitanis aperta, id est navigare ultra promontorium Girania, hodie dictum Bona Spei, sive Cabo de Bonne Espe-Quam divisionem causam præbuisse Solorzanus ibidem refert, ut tam anxie a Magellano, & aliis navigatio ad Moluccas per maria, extra Lusitanorum limites posita, quæreretur: atque ut super iisdem insulis novæ lites excitarentur, quoniam uterque Rex eas suis finibus comprehendi contendebat, variis rationibus & prædicti Meridiani computationibus hinc inde perpensis; quamobrem tandem convenerunt, ut Castellæ Rex illas Lusitanis 350000. ducatis oppi-Vide porro eundem Lib. II. Cap. 14. n. 17. & 18.

Hoc igitur pacto Lusitani Moluccas insulas possederunt, sed varia bellorum fortuna; recuperantibus illas, modo Hispanis, modo Lusitanis, tandem etiam Belgis, qui secundum pacis Fœdera cum Lusitanis & Hispanis percussa, alias adhuc jure Dominii obtinent.

De Philippinis raro lis suisse legitur, quum semper sere Hispanorum ditioni suerint accensa. Cellarius Geog. Nost. Temp. Cap. 23. Solorz. Lib. I. Cap. 6. n. 74.

S. XI.

His ita breviter præmissis, facilius quodammodo percipientur verba memorati art. 5. Ut scilicet Hispanis integra maneret navigatio ad Indias Orientales, eo modo, quo illam exercebant, tempore buius Fæderis, id est per fretum Magellanicum, aut supra promontorium Hoorn ad Philippinas insulas, quoniam alio itinere uti, nempe supra promontorium Bonæ Spei, sententia Pontificis Maximi, supra allata, iis erat interdictum.

Dico ad Philippinas infulas, nec ultra; secundum id, quod Directores Societatis Indiæ Orientalis, tunc temporis P. P. D. D. Ordibb 3

nibus proposuerant per Consultationem, quæ reperitur apud Aitzma ad annum 1645. pag. 87. his verbis:

Quoniam Commercia ad Orientales & Occidentales Indias erant præcipua capita mandati legatorum, mercatores Societatum illarum exhibuerunt P. P. D. D. Ordinibus has consultationes.

Consultatio mercatorum, qui in India Orientali negotiantur.

Vanquam mercatores Societatis Indiæ Orientalis e re magis esse putant, bellum cum Castellanis in India Orientali continuari, quoniam æque ac in bello semper in armis atque ad desensionem parati esse cogantur, sperant tamen, Præpotentes D. D. Ordines, si pax aut induciæ fiant, curaturos esse, ut Castellani navigationem suam servent eo modo, quo illam hactenus eò instituerunt, & ne liceat illis ulterius se extendere. Quæ omnia summæ prudentiæ Potentissimorum Dominorum Ordin, commendamus.

Summopere tamen considerandum esse, cum reverentia, putamus, si forte *Hispaniarum Rex*Indias

Alsoo de Commercien in Oostende West-Indien vvaeren van de principaelste ingredienten der instructie, soo bebben die van de selve Comp. aen haer Hog. Mog. overgegeeven deese consideratien.

Confideratien van de Oost-Ind. Negocianten.

A Lhoevvel de Oost - Ind. Comp. • of Negocianten, dienstiger soude oordeelen in den oorloge met de Castilianen in Oost-Indien te continueren, vermits sy dog gestadig met de vvapenen in de band op baer hoede, en defensie moeten staen, soo vertrouvven sy dogb, dat uppe Ho. Mo. in Cas van tractaet van vreeden of treves sodanige sorge dragen sullen, dat die voorn. Castilianen gelaten voorden by baer vaert, soo sy de selve nu aldacr nog hebben, sonder bun vorder te mogen extenderen, alle 't vvelke sy de boge vvysheyt van uvve Ho. Mo. vorders bevolen sullen laten.

Synde niet te min onder reverentie seer considerabel, of bet gebeurde dat den Koningh van Spanjen Indias Lustanorum armis invadere veller, & sub prætextu illos reducendi ad suam obedientiam, bello lacesseret, illud sieri non posse, nisi cum magna molestia atque periculo Societatis Indiæ Orientalis, quæhoc modo continue infestaretur ac maximum inde detrimentum sentiret. Quamobrem, cum reverentia, existimamus, necessarium esse, ut (Hispani) ab Indiis Lustanorum etiam arceantur.

jen in Portugaels Indien met groote magt soude mogen verschynen,
onder prætext van de Portugysen
onder syn geboorsaembyt te reduceren, ende dien volgens baer oorloge aendede, dat zulckniet soude
konnen geschieden, als met groot
bedenken ende periculen van de
Geoctroyeerde Oost-Ind. Comp. die
daer door in een gestadig alarm,
tot baer groote kosten soude gebouden voorden, ende voaerom sy dan
ook, onder reverentie, nootsakelyk
uyt Portugaels Indien sullen moeten
gebouden voorden.

Durum videbatur Hispanis, & valde iniquum huic legi, de se non ulterius extendendo, consentire, uti constat ex responsis legatorum Hispanorum, quæ notata sunt in Actis Legatorum Fæderati Belgii, 7. Febr. 1647.

INiquum esse, Regem impedire velle progressum facere in Brasilia aut in India Orientali adversus Lusitanos, ipsi rebelles: aut in India Orientali navigationem & Commercia non exercere ad alia loca, quæ sui juris erant, aut Commercium concedere poterant.

Het voare onredelyk den Koning in Brasiel, en in Oost-Indien te voillen beletten, progres te doen op de Portugeesen syne Rebellen; ofte in Oost-Indien sig niet te extenderen op andere plaetsen, die baer eygen meester zyn, ofte den bandel mogten toestaen.

Consenserunt tamen post satis longas & crebras deliberationes Hispaniarum Regis Legati, secundum formulam a Legatis Fæderati Belgii exhibitam. Mirati sunt multi illam Hispanorum in ea re sacilitatem, imprimis Galli, ut videre licet in epistola Legatorum Christianissimi Regis data 21. Dec. Anno 1646. quæ extat in libro, cui titulus:

tulus: Memoires & Negociations secretes de la Cour de France, touchant la Paix de Munster. Une autre chose, scribunt Legati, qui nous donne à penser, est le relâchement des Espagnols sur le fait des Indes, qui est sans doute l'un des plus considerables Articles de tout le Traité, au quel les Hollandois, trouvent un avantage, qu'ils n'avoient pas esperé, & qui ne leur a pas été accordé sans quelque motif extraordinaire. Le Roi d'Espagne consent de ne pouvoir étendre ses limites dans les Indes Orientales, & de les borner à ce qu'il occupe presentement.

Sed uti sape bonorum malorumque fines sub diversa specie apparent, atque ex bonis mala, ex malis apparentibus bona sequuntur; ita tempus postea docuit, optimo & prudentissimo consilio ad utriusque partis, & communem Orbis Christiani utilitatem, ita pastum conventumque esse. Necesse enim videbatur, ut spatium aliquod poneretur medium ad separandum Orientem ab Occidente, ad exemplum supra memoraræ divisionis Pontificis Maximi, qui eo, ni fallor, intuitu terrarum orbem ita medium divisit, atque alterum prohibuit alterius iter ingredi, ne Oriens cum Occidente, ratione commerciorum, nimium conjungeretur. Nam si Hispanis integrum mansisse supra promontorium Bone Spei Orientem versus navigare, aut ab Occidente supra Philippinas insulas eodem ulterius se extendere, facile totius Orientalis Indiæ Commerciis potiri potuissent, eaque cum Occidentalibus Indiis communicare; quo sacto penitus actum suisse de Commerciis Europæorum ad illas oras; quum Orientalis India plurimas res suppeditet, quibus Occidentalis indiget; & vice versa, Occidentalis argentum, aliaque pretiosa, quæ in Orientali India maxime appetuntur.

Constituerunt igitur viri summi & sapientes illius temporis, eum in sinem, Philippinas insulas, tanquam obices & propugnacula, ad pracludendam viam ab Oriente ad Occidentem, uti ab altera parte Moluccæ Belgis relicæ sunt, ne Hispani Orientem versus, sive commerciorum, sive armorum, sive alterius cujuscumque rei causa, ulterius progrederentur; nec Commercia exercere possent, non tantum ad ca loca, quæ Belgis erant subjecta, sed nec ad ea, quæ sui juris erant, & Commercium aliis gentibus concedere poterant; ut nec ad

loca Lusitanorum, qui tunc temporis magnam Indiæ Septentrionalis partem tam intra quam extra Gangem obtinebant; quæ omnia per Regem Hispaniarum Fæderato Belgio ceduntur & reliquuntur, dicto art. 5. Ejusmodi autem jus, sive juris cessionem, hodie prodominio haberi, licet vere dominum non faciat, arguit Seldenus De Dom. Maris Lib. I. Cap. 17. his verbis: Idem titulus sape occurrit in Regum veterum Lusitania Diplomatibus, unde eos Commerciorum, negotiationis E navigationis Dominos, & Heros esse, & agnosci scribit Valdesius. Dominum vero quem esse posse navigationis in mari, & Commercii, absque maris dominio, non aliud est, quam agro uti frui, alios jure arcere, nes tamen dominum esse.

#### S. XIII.

Sic soluta quæstione prima, quid scilicet ratione rei dicto articulo 5. pacis Monasteriensis comprehendatur, restat, ut de personis nunc paucis agamus; atque inquiramus, utrum Rex Hispaniarum omnes suos subditos eodem obligaverit, an vero quosdam sive partem tantum? & speciatim an Belgii Hispanici, hodie Austriaci, incolæ, ista obligatione comprehendantur nec ne? Quod omnino affirmandum est, quoniam naturaliter verum est, quod Rex sædus saciens, aut contrahens, sædus secisse aut contraxisse intelligitur, pro omnibus suis Subditis, nisi quosdam exceperit; & in hoc casu eo manifestius liquet, quia per instrumentum ratihabitionis, quod Rex dedit, non solum tanquam Rex Hispania, sed tanquam Dux Brabantia & Comes Flandria, expresse obligavit omnes suos subditos & Vasallos, omnium Regnorum, dominiorum & ditionum suarum, nuslis exceptis.

Objiciat aliquis, illos tamen non omnes nominari artic. 5. pacis Monasteriensis, ubi ratione Indiarum Orientalium nominantur Hispani & Castellani, at in artic. 6. ratione Indiarum Occidentalium, omnes subditi Regnorum & Provinciarum domini Regis, & D. D. Ordinum; & quærat forte, unde hæc disterentia? Respondeo, disterentiam hanc ortam videri ex disterentibus sive diversis verbis, quibus Directores Societatum Indiarum Orientalium & Occidentalium usi sunt in consultationibus illis, quas ad petitionem D. D. Ordinum

dederunt Anno 1645. de rebus Indiarum. In quibus Consultationibus Directores Societatis India Orientalis passim utuntur voce Cassellanorum vel Hispanorum; Directores Societatis India Occidentalis utuntur promiscue vocibus subditorum Hispania, Regis Castilia, & Castellanorum, ut videre licet in Consultatione Societatis India Orientalis, quam supra exhibuimus ex Aitzma pag. 87. & apud eundem pag. 89. etiam id patet ex Consultationis Societatis India Occidentalis articulo 6. verbis sequentibus:

Silbditis Hispania non licebit navigare, ad portus vel loca aliqua, aut Commercia exercere, ubi Societas India Occidentalis Castella quadam, fortalitia, ditionem, aut stationes mercatura causa habeat.

Dat de Onderdanen van Spanje geensins sullen vermogen te varen off te handelen in eenige Havens off plaetsen, daar de West-Ind. Comp. eenige Kasteelen, Forten, en Gebied, off Logien syn bebbende.

Item, pag. 106.

TEque licebit pradicti Regis Castilia subditis ullo modo Commercia exercere, aut navigare ad portus, in quibus Societas India Occidentalis nomine Prapotentium D. D. Ordinum, Castella quadam, fortalitia, ditionem, aut stationes habet, nisi vice versa Castellani dictae Societati concedant simile Commercium ad omnes regiones & loca, qua ad pradictum Castilia Regem pertinent.

EN sullen de Onderdanen van de voorsz. Koning van Castilien geensins vermogen te vaeren off bandelen in eenige bavens off plaetsen, daer de VVest - Ind. Comp. in de name van baar Ho. Mo. eenige Kasteelen, Forten, Logien off Gebiedt is bebbende, 't sy sake dat vice versa gelyke bandelling van de Castilianen aen de voorsz. Comp. voordt vergunt, in alle quartieren onder de voorschreeve Koningh van Castilien beborende.

Quoniam autem legati & auctores fœderis Monasteriensis ipsissima verba Consultationum illarum in articulis, 5. & 6. sere secuti sunt, sunt, eaque pro synonymis & æquipollentibus tunc temporis habebantur, inde magis casu quam consilio ista vocum disferentia irrepsisse videtur. Nam si aliter verba accipiantur, eaque stricte, secundum sensum Geographicum, interpretari velis, nemo mortalium expedire poterit, quis hic sit in obligatione, aut quatenus unusquisque contrahentium teneatur. Vox subduorum Regis latius patet quam Hispanorum, Hispanorum iterum latius quam Castellanorum, quum Castilia proprie dicta, sive veterem, sive novam intelligas, vix tot urbes comprehendat, quot Hispania Regna. Unde etiam videmus apud Aitsma, pag. 104. quod Rex Hispaniarum, qui ante sædus Monasteriense, Rex Castilia vocabatur, tempore istius sæderis, titulo Regis Hispaniarum sit austus.

Deinde si regem tantummodo quosdam, & non omnes subditos obligasse ponas, quid Reip. Fæderati Belgii prodesset, aut quomodo sensui sederis satissieret, si Rex verbi gratia, per Arragonenses, quibus jus commercii ad Indias non competebat, aut per Brabantos, quibus id speciatim erat interdictum, faceret id, quod per Hispanos aut Cassellanos, facere non liceret? aut quid Regem Hispaniarum juvaret, si D. D. Ordines Fæderati Belgii, per eos subditos, qui extra septem Provincias habitant, & partem illarum non faciunt, (vulgo bet Dissiriest van de Generaliteit) id sieri sinant, quod, respectu Indiarum Hispanicarum, incolæ Septem Unitarum Provinciarum facere prohibiti sunt?

Actus agentium magis interpretandi sunt ut valeant, quam ut pereant: & si quid casu minus distincte dictum reperiatur, in dubio id inspiciendum est, quod verosimilius est, quod vitio caret, & rei gerendæ aptius est L. 19. sf. de LL. L. & L. 12. de Rebus dubiis. L. 114. de R. J. In side quid senseris, non quid dixeris, cogitandum, inquit Cicero: sed quia interni actus spectabiles non sunt, & certi aliquid statuendum est, ne nulla sit obligatio, si quisque sensum quem vellet sibi affingendo, liberare se posset, ipsa dictante naturali ratione, jus est ei, cui quid promissum est, promissorem cogere ad id, quod recta interpretatio suggerit, nam alioquin res exitum non reperiret, quod in moralibus pro impossibili babetur. Grotius de Jure Belli & Pacis lib. II. cap. 16. §. 1.

Contractum itaque est cum parte potiori, nempe cum Hispanis, quibus jus erat commerciorum ad Indias, ita tamen, ut Subditorum reliqua pars, cui idem jus non erat, eadem conventione comprehendatur; per argumentum a majori ad minus; quod forte, frequens, & utile esse docet Everhardus, in loco amajori ad minus, & negative, seu dessructive semper procedere, ut, si Regi non licet castrum gative, seu destructive semper procedere, ut, si Regi non licet castrum expugnare, ergo nec militi; Quod enim non licet majori, id non licet minori. Atque hoc facilius probaveris, si consideres, omnia cum Principe acta esse bonæ sidei; in quibus sæpe accidit, ut non singula verbis ita exprimantur, quin subinde aliquid ex natura rei sit præstandum, quamvis verbis expressum non reperiatur. Unde Jurisconsultus in l. 7. sf. Negotiorum Gestorum ait: Tantundem in bonæ sidei judicis valere judicis officium, quantum in stipulatione nominatimejus rei sacta interrogatio; Vide Leon. Cons. 25. n. s. Cum igitur hic duo interpretandi modi proponantur, unus nuperrime repertus, alter vetustus, atque usu & exemplis multorum annorum consirmatus; unus quo contractus irritus siat, alter quo valeat; in quæstione, uter alteri præserendus sit; vetustiorem præserendum esse, tanquam vitio (ni fallor) carentem, & rei gerendæ aptiorem, nemo forte dubitabit. bitabit.

S. XIV.

De potestate Principis, an potuerit ita obligare subditos suos, disputandum non videtur: potuisse enim satis constat per ea, quæ habet Gudelinus in Tractatu de Jure Pacis, cap. 12. Non secus ac si ipsi subditi suo nomine contraxissent. Quod etiam procedere, ait, essi status reipublica postea mutetur; puta si ex Monarchia versa sit in Aristocratiam, vel Democratiam. Nec subditos tantum, sed etiam principum Successores & hæredes eadem obligatione teneri, assirmat; Quandoquidem pax est conventio publica, id est ad statum Reipublica spectans: quam ideireo Princeps non tam proprio quam Reipublica, qua perpetua est, nomine contravisse intelligitur. Sicut eroo Prelatoratione perpetua est, nomine contraxisse intelligitur. Sicut ergo Pralatoratione dignitatis contrahente, Ecclesia ipsa, omnesque in ea dignitate successores tenentur: sicut etiam contractum tutoris, dum tutoris nomine contraxit, curator in administratione succedens, nee non pupillus, major factus ob-Gervare

fervare coguntur: ita successores Principis Conventionem, publico nomine initam. Non solum si sit Regnum, seu Principatus, qui jure bareditario desertur, (quo casu, cum successor Principatum a desuncto accipiat, minor dubitatio est, eum, exemplo caterorum baredum, omnia sacta defuncti prastare, rataque habere debere) verum etiam si Principatus sit, in quem alio modo & certa lege succeditur: Ulti Regnum Francia lege Salica. Qua etiam in hoc casu eo minus in dubium vocari possunt, quoniam Hilpaniarum Rex per actum Ratihabitionis Pacis Monasteriensis, una cum subditis suis omnes suos Haredes & Successores tam universales quam particulares expresse obligavit.

S. XV.

Præterea etiam manifestum est, quod Sacratissima Cæsarea Sua Majestas Regna & Dominia, quæ a Corona Hispanica accepit, Hæredis titulo obtinuit, non tantum ad suam utilitatem, sed etiam ad commune commodum & utilitatem Fæderatarum Potestatum; sicut hoc apparet ex conditionibus Magnæ Confæderationis, quam inierunt Gloriossssimus Romanorum Imperator Leopoldus, cum Serenissimo Magnæ Britanniæ Rege, & P. P. D. D. Ordinibus Fæderatarum Provinciarum Hagæ Comitis, die 7. Sept. 1701. in cujus proæmio dicitur: Quandoquidem mortuo sine liberis, non ita pridem, Gloriosissime Memorie Carolo II. Hispaniarum Rege, Sacra Sua Casarea Maje-slas successionem in Regna & Provincias Regis defuncti Domui sue Au-guste legitime deberi asseruerit & c. & paulo post: Adeo ut nisi prospe-Aum fuerit, satis appareat, Cesaree sue Majestati abjiciendam esse omnem spem, unquam sibi de pratensione sua satisfactum iri, Sacrum Romanum Imperium jura sua in Feuda, que sunt in Italia, & in Belgio Hispanico perditurum, Britannis & Belgis Fæderatis liberum navigationis & commerciorum usum in Mare Mediterraneum, in Indias & alibi funditus periturum.

S. XVI.

Unde sequitur, quod alte Memorata Cæsarea sua Majestas tanquam Hæres etiam præstare tenetur omne id, quod postremo desunctus Hispaniarum Rex præstare debuerat: & quidem ratione Unitarum Provinciarum, curare, ut in terris, quas ita accepit, Privilegia Societatum Indiarum Orientalium & Occidentalium, sarta tecta serventur; neque sinere, ut per subditos suos in contrarium quid siat, aut si quid factum attentatumve sit, id quamprimum reparare. Vide art. s.

Pacis Monast. & Actum Ratibab.

Quod tenetur, secundum stipulationis formulam & conditiones de acquirenda ista hæreditate cum Fœderatis Potestatibus factas, quantum ad se & dominia recepta pertinet, efficere, ut subditi Magna Britannia Regis, & Fæderati Belgii in omnibus terris & locis, qua supremus Hispaniarum Rex tam in Europa, quam alibi possedit, utantur omnibus iisdem Privilegiis, Juribus, immunitatibus & libertatibus commerciorum, quibus amborum vel singulorum subditi, ante obitum dicti Regis, jure quasito per Tractatus, per Pacta Conventa, per consuctudines, vel per alium quemcumque modum uti & frui poterant. Vide Confad. Mag. art. 8. Atque eo modo impedire, ne Commercia in Indias & alibi funditus pereant; secundum promium dicta Confad. Magna. Sed secundum Art. 26. Tractatus de Barrière, operam dare, ut Commercia & quodeumque inde dependet, in totum, & per partes, inter subditos utriusque Belgii subsistant, eo pede & modo, quo illa substiterunt, & stabilita sunt per articulos Fæderis Monasteriensis; Quoniam isti articuli a Casarea sua Majestate, codem Articulo confirmantur. Si quis dicat, isto articulo 26. Tractatus de Barrière tantum agi de Commerciis inter incolas utriusque Belgii, cæterum de Commerciis ad Indias mentionem non fieri, respondebimus, de omnibus Commerciis actum videri; quoniam relatio facta est ad omnes articulos Fæderis Monasteriensis, qui a Cæsarea sua Majestate confirmantur, nullo excepto: Hec enim semper est natura referentis, ut relatum in eo insit cum omnibus suis qualitatibus, adeoque referens interpretationem non accipiat a se ipso, sed ex natura & contentis in relato, per ea quæ habet Barbosa Locor. Commun: Lib. XVI. Cap. 33. n. 18. & per totum. Adde, quod ad majorem cautelam, articulo 1. ejusdem Tractatus de Barrière cautum est, ut Cafarea sua Majestas Belgicas Provincias babeat, iisque utatur fruatur eodem modo, quo supremus Hispaniarum Rex eas babuit. & usus fruitus est, aut uti & frui debuerat, secundum novissimum Fædus Risvicense. Verbum Verbum Belgicum Genieten, aut Gallicum Jouir, quæ occurrunt D. Art. I. commodius Latine explicari possent, per verbum Potiri, aut Possidere, quum non ad jus usus fructus, sed ad statum possessionis proprie pertineant. Possessio autem factiest, & cum de ea quæritur, non inspicere solemus, quid jure obtineat? sed quo modo ea possessio eo die suerit, quo de ea pactum conventumque est, L. 2. ss. uti possidetis L. I. de Rivis & D. D. ad L. 1. de Acquir. Poss. Nam si Cæsareæ suæ Majestati aliter possidere liceret, sequeretur etiam ista absurditas, ut ex una eademque conventione, una pars maneret obligata, altera liberaretur; adeoque subditis Regionum illarum, quæ cesserunt Cæsareæ suæ Majestati, liceret adire Indias nostras; nobis vero ex Contractus rigore, ab Indiis Hispanorum abstinendum esset; quod cum natura contractus minime convenire nemo non vider.

Sensus igitur, bona sides, reca ratio, & quicquid huic rei lucis aliquid afferre potest, dictare, & quasi una voce clamare videntur, intentionem totius actus, atque omnium sederum, tam belli quam pacis, suisse, ne quid in terris a Cæsarea sua Majestate, auxiliaribus Fæderatarum Potestatum armis, acquirendis, innovetur, quo commercia illarum deteriora siant, in Europa, vel alibi, & præsertim quidem in Indiis: quoniam navigatio & commercia Indiarum, & ea quæ siunt extra Europam, præcipuum caput non tantum Pacis Monasteriensis, sed etiam magnæ Consæderationis suisse, ex iis, quæ superius allegata sunt, abunde constat. Nulla enim juris ratio aut æquitatis benignitas patitur, ut quæ in utilitatem alicujus gesta sunt, ea duriore interpretatione producantur ad severitatem, atque ad damnum & detrimentum illorum, qui tam insigne officium præstiterunt, ut Provincias Belgico-Austriacas, armis & sumtibus suis recuperatas, Cæsareæ suæ Majestati restituerint.

#### G. XVII.

De remediis, quibus Societas Privilegiata Fœd. Belg. uti posset ad jus suum servandum, si quæratur, (salvo meliori judicio) cum reverentia respondebimus, licere prædictæ Societati, si Austriaco-Belgæ perseverent sines ipsius intrare, naves illorum detinere, & siarmis se desendant, aut res aliter expediri nequeat, naves una cum mercibus

cibus publicare. Atque hoc probamus non solum legibus & exemplis aliarum gentium, quæ exstant apud Selden. de Domin. Maris Lib. I. cap. 17. Solorz. Lib. II. cap. 25. n. 80. item in l. 4. Cod. de Commerc. & Mercat. Sed ipsa Foederum obligatione & Privilegii nostri tenore; cujus art. 34. cavetur, ne quis, cujuscunque status aut conditionis, supra Promontorium Bone Spei, aut per Fretum Magellanicum ad Indias Orientales navigare audeat; sub pana confiscationis navis, & omnium mercium: quod non tantum ad subditos Fæderati Belgii, verum etiam ad Austriaco-Belgas pertinere arbitramur; propterea quod Societas Fœderati Belgii jus suum habet ex pacto & Privilegio a Rege Hisp. & P. P. DD. Ordinibus simul impetratis; quatenus nempe ille Rex tales terminos in India Orientali per fœdus illi cessit, & promisit, ut Privilegia de iis data, & in posterum danda defenderentur. Habet itaque ex conventione, & concessione ad commodum proprium; quando in privatorum quidem causis adhiberi potest remedium Jurisconsulti in l. 14. de Injur. Sane si maris proprium jus ad aliquem pertinet, uti possidetis interdictum ei competit, si probibeatur jus sum exercere, quoniam ad privatam jam Causam pertinet. Atin publicis causis, valere putamus Leges, Consuetudines, & exempla supra allegata.

His ita breviter expositis, sit tandem disceptationis nostræ, & hu-

jus quæstionis

# INIS.



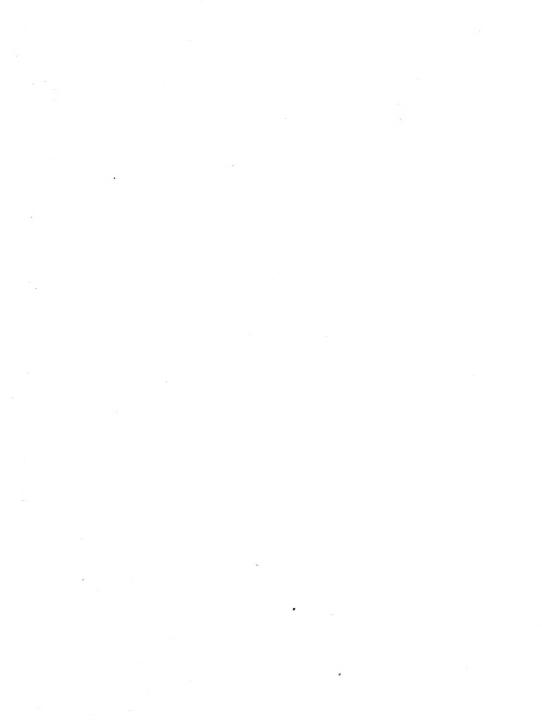

